In Polen: 30 Groschen

# Ostdeutsche

Die "Ofideutsche Morgenposs" erscheint steben mat im der Woche, stüßem orgens — auch Sonntags und Montags —, mit zahlteichen Beilagen, Sonntags mit der 16 seitigen Kuppertiesdruckbeilage "Illustrierte Ofideutsche Morgenposs" Bezugsprieden sim voraus zahlbar): Durch ungere Boten stei ins Haus 8,60 RM. monatlich (einschließlich 48 Rp.). Bescherdungsgebühr); durch die Post. 2,50 RM. monatlich (einschließlich 36 Rp.). Postgebührt, dazu 42 Rp.). Postguselburd. Durch höhere Gewalt hervorgerusene Betriebsschungen, Steiss usw. begründen keinen Anspruch aus Rückerstattung des Bezugsgeldes oder Nachließerung der Zeitung.

Führende Wirtschaftszeitung

Verlag: Beuthen OS., Indufriefte. 2, Stadtgefchäftsfielle Bahnhoffte. 1, Tel. Sammel-Nr. 2851. Zweiggefchäftsfiellen in: Gleiwitz, Wilhelmfte. 61, Tel. 2920; Hindenburg, Kronpunzenfte. 282, Tel. 4117; Oppeln, Ring 18, Tel. 2970; Ratibor, Adolf-Hilter-Str. 20, Tel. 301; Kattowitz (Poln-Oberschl), ul. Marjackat, Tel. 483; Breslau, Herrenfte. 50, Tel. 59637.

Chefredaktion: Hans Schadewald, Beuthen OS.

An z e i g e n p r e i j e : Die 10-gespatiene Millimeterzeile 18 Rpt.; amtliche una Heilmittelanzeigen jowie Darlehnsangebote von Nichtbanken 20 Rpt. — Die 4-gespatiene Millimeterzeile im Reklameteil 80 Rpt. Für das Erscheinen von Anzeigen an bestimmten Tagen und Plätzen jowie jür die richtige Wiedergabe telefonisch aufgegebener Anzeigen wird keine Gewähr übernommen. Bei gerichtlicher Beitresbung, Vergleich oder Konkurs kommt jeglicher Rabatt im Fortfall. Anzeigenfaltuf 18 Uhr. — Post jah eck kon to 2 Breslau 26 808. Verlagsanstalt Kirjch & Müller, Gmbh., Beuthen OS. Gerichtsstand: Beuthen OS.

### In aller Stille

# Geburtstag in Neudeck

# Hitler bei Hindenburg

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

Berlin, 2. Oktober. In der Zurückgezogen- Tahre erhalten bleiben möchte, schloß sich ein beit seiner Besidung Neude Ed beging Reichs- dreifaches Hoch auf Hindenburg. Dieser dankte den vor ihm Aufmarschierten Frische seinen 86. Gedurtstag. Außer einigen sur kree dum Vaterland. Nach einem Frische seinen 86. Geburtstag. Außer einigen Gästen aus Ostpreußen, darunter Oberprösident Koch und don Olden burg- Januschand weilte als einziger Gast Reichstanzler Hitler zum Gedurtstag in Reubeck. Auch dieser Besuch hatte keinerlei politische Bedeutung. Er stellte allein ein Zeichen der en gen men schlichen Berbunden heit zwischen Reichspräsident und Reichskanzler dar. Der Reichstanzler, der schon am Nachmittag in Neudeck hatte eintressen wollen, sam erst nach 18 Uhr dort an, da dichter Nebel seinen Flug aufgehalten hatte. gehalten hatte.

In ber Frühe begrüßten die Schultinder bes Gemeindeverbandes Neudeckauf dauf der von der Frühkerbitjonne vergoldeten Terrasse den Keichspräsidenten, der einen außerordentlich frischen und gesunden Eindruck machte. Der Reichspräsident dankte der Jugend und schloß mit einem Hoch auf das deutsche Baterland. Die Kinder wurden dann vom Reichspräsidenten mit Schobolade bewirtet. Anschließend überdrachten die Inspektoren und Landarder brachten die Inspektoren und Landarder Glückwünsiche. ihre Glückwünsche.

Am Aben's veranstaltete

### SA., SS. und Stahlhelm eine Kundgebung vor Schloß Reubed,

Dieser dankte ben vor ihm Aufmarschierten für ihre Treue zum Baterland. Nach einem dreisachen Hurra aus Deutschland marschierten die Kolonnen unter dem Präsentiermarsch an Hindenburg vorüber, der sich dann mit einem freundlichen "Guten Abend aller seit 3" von der Menge verabschiebete.

Bei ber Abendtafel im Saufe Neubed hielt Reichstanzler Hitler bie

### Tifchenbe auf ben Reichspräsibenten.

Der Reichstanzler seierte den Feldmarschall als den Mann, der dem deutschen Volke wieder Freiheit und Ehre gegeben habe und gab dem Wunsche Ausdruck, mit ihm zusammen noch recht viele Sahre jum Wohle bes beutschen Bolfes arbeiten zu können.

Der Reichspräsident bantte in sichtlicher Ergeriffenheit und gab seiner Freude über die aufrichtige Jusammenarbeit mit Ubolf Hiller Ausdruck. Reichskanzler Abolf Hiller Ausdruck. Reichskanzler Abolf Hiller hat dann um 22 Uhr Haus Neubed im Kraftwagen verlassen und sich zum Grafen Dohna nach Finkenstein begeben, wo er übernachtet.

### Reichshauptstadt und im Reich

fanden Geburtstagsfeiern ftatt. Ueberall zu Shren bes Reichspräsibenten geflaggt. gebung vor Schloß Reubeck,

mit "Seil – Sitler!"-Rusen burch die

reits in den Bormittogsstunden waren in Berlin

zon der der Reichspräsident in Gegenwart des

Reichskanzlers teilnahm. Unter Facelbeleuchtung

zogen die Kolonnen durch den Bart dum Schloß,

zogen die Kolonnen durch den Bart dum Schloß,

dogen die Kolonnen durch den Bart dum Schloß,

der Berjammlung nicht zugelassen. Sersammlung nicht zugelassen. Sersammlung nicht zugelassen. Sersammlung nicht zugelassen, der Berjahligen,

daß die Jächschenten daß Ber Jächschen der Bolitif, Berjammlung nicht zugelassen, der Berjamble gelegt werden mußte. Im Meichspräsibenten daß die Jächschen der Berjammlung nicht zugelassen, der Berjamble gelegt werden mußte. Hen der Berjammlung nicht zugelassen, der Berjamble gelegt werden mußte. Hen der Berjamble gelegt werden mußte. Hen der Berjamble gelegt werden mußte. Hen der Berjamble gelegt werden mußte. Berjamble gelegt werden mußte. Kendlichen Berjamble gelegt werden mußte. Hen der Berjamble gelegt werden mit "Seil sein Berjamble gelegt



Der Reichsbauernführer fpricht

Reichsernährungsminister Darre während seiner Rebe auf bem Budeberg. Ganz links Reichsminister Dr. Goebbels, britter von links Reichswehrminister von Blomberg, daneben ber Führer und hinter ihm Vizetanzler von Papen.

# Internationaler Wirtsduffsaufschwung

# Erfreuliche Genfer Feststellungen

(Telegraphische Melbung)

Genf, 2. Oktober. Der Wirtschaftsausschuß weise auf eine allmähliche Besserung der all-der Lölkerbundsversammlung begann mit der Beratung des Berichts über die Welt-wirtschaftskage am meisten interessier-ten.

Rach Mitteilungen des Direktors der Finanzabteilung des Bölkerbunbes beträgt bie Bunahme ber industriellen Produttion gegenitber bem Borjahr in ben Bereinigten Staaten 70 Prozent, in Frankreich 22 Prozent, in Deutschland 18 Prozen, in Ranaba 11 Prozent und in Japan 8 Prozent.

Bum erften Male sei seit Beginn ber Rrise ine Bunahme bes Belthanbels ju berzeichnen, und zwar gegenüber dem Vorjahr um 10 Brozent. Die gleichen Fortschritte seien in der Eingliederung der Arbeitslosen in die Broduktion festzustellen.

### "Seil Sitler!" in Hermannstadt

Bubapest, 2. Oktober. In Hermannstadt (Siebenbürgen) wurde am Sonntag der Sachsen = tag erösset. Etwa 6000 Teilnehmer hatten sich eingefunden. Die Siebenbürger Sachsen zogen mit "Heil – Hitler!"-Rusen burch die Stadt. Mumänische Fournalisten wurden zu

### Sportflieger Wirth †

(Telegraphische Meldung.)

Berlin, 2. Ottober. Der Sportflieger Wirth verunglückte am Montag bei Warnemünde auf einem Uebungsflug. Er fturgte mit feiner Maschine in den Breitling und ertrank.

Im Rathause des Bades Phrmont über-reichte Bürgermeister Zuchhold dem Preußi-ichen Kultusminister Bernhard Rust den Ehrendürgerbrief. Im Anschluß daran nahm Minister Rust die Taufe zweier Segelflugzeuge vor.

### Seute (Dienstag) im Mundfunk

18.00 Uhr im Breslauer Sender 3wietelegramm. Das Wachregiment Berlin beranftaltete eine Parabe, die der Reichswehrminister abnahm. Der Stahlhelm, der ebenfalls
dum Geburtstag ein Begrüßungstelegramm gesand hatte, konnte u. a. auf eine StahlhelmHinder Sindendurg-Feier in New York hinweisen.



Trachtengruppen aus allen Teilen Deutschlands

mit Sensen und Harten, Ernte- und Blumenfranzen oder Girlanden belebten bas festliche Bilb auf bem Budeberg.

# Neues Entschuldungs-Gesek

Im Anschluß an das Reichs-Erbhofrecht

(Telegraphische Melbung)

Berlin, 2. Ottober. Reichsernährungsminifter Darre hat angefündigt, daß ein zweites Landwirtschaftsgefes herausfommen würde. Das Geset wird wohl noch in bieser Woche veröffentlicht werden. Es betrifft die neue Um fculdung, die nach wesentlich anderen Gefichtspunkten als bisher aufgebant ift. Die neue Umschuldung lehnt fich eng an die Beftimmungen bes Erbhofrechtes.

Für die Auslegung des jest veröffentlichten gesett worden, und zwar ist dafür der 1. 3 a nu ax 1800 gewählt worden.

† ung, die die Grundsjähe der ganzen Regelung enthält. Dort heißt es:

\*\*The des Auslegung des jest veröffentlichten gesett worden, und zwar ist dafür der 1. 3 a nu ax 1800 gewählt worden.

Ferner muß der Bauer ehrbar sein. Er muß fähig sein, den Hof genungsmöhig zu her muß fähig sein, den Hof genungsmöhig zu her

"Land- und forstwirtschaftlicher Besit in ber Große bon minbeftens einer Adernahrung unb bon höchftens 125 Settar ift Erbhof, wenn er einer banernfähigen Berfon gehört.. Der Gigentumer bes Erbhois heißt Bauer. Bauer fann nur fein, mer benticher Staatsbür= ger, beutiden ober ftammesgleichen Blutes und ehr bar ift.

Der Erbhof geht ungeteilt auf ben Unerben über.

Die Rechte bes Miterben beichränten fich auf bas übrige Bermögen bes Banern. Richt als Anerben berufene Abkömmlinge erhalten eine ben Rraften bes Sofes entipredenbeb Berufs= ansbilbung und Ausstattung; geraten fie unverschulbet in Rot, fo wird ihnen bie Beimatzuflucht gewährt. Das Anerbenrecht fann burch Berfügung von Amts wegen nicht ansgeichloffen ober beichränkt werben. Der Erbhof ift grundfäglich unveräußerlich und unbelaftbar.

Das preußische Erbhosgeset vom 15. Mai, das durch dies neue Geset ebenso wie alle entsprechenden Vandes-Regelungen außer Kraft gesett wird, dat dem Reichsgeset als Vordibt gedient, jedoch weicht die reichsgeselliche Regelung in Einzelpunkten von diesem Vordibt ab. So bestimmt das neue Geset z. B., daß die Erbhöse allgemein von Umts wegen in die Erbhöse allgemein dit te vorsah und die Eintragung sonst von einem Untrag des Gigentümers abhängig machte. Auch enthielt das preußische Gese noch keine Huch enthielt das preußische Gesen noch keine die her die Krone von dieser döchstarenze von 125 Gestar fann allerdings auch künstig der Reichsernährungsminister zulassen, wenn bestimmte Voraussehungen vorliegen. Ganz neu und interessant ist die strenge vorliegen. Ganz neu und interessant ist die strenge erwerbssteuer zu zahlen. Regelung für den Namen. Den Nachforschungen findet Anwendung auf alle nach der Abstammung des Bauern ist eine Grenze 1. Oktober 1933 eintreten.

Ferner muß ber Bauer ehrbar fein. Er muß fähig fein, ben Sof orbnungsmäßig on be-wirtichaften, wobei mangelnbe Altergreife allein teinen Hinderungsgrund bildet. Fehlen diese Boraussehungen, so kann das Anerbengericht auf Antrag des Landesbauernsihrers die Verwaltung und Nuhniehung des Erdhofs dauernd vober auf Zeit auf den Ehegatten des Bauern oder auf denjenigen übertragen, der im Falle des Todes des Bauern der Anerbe wäre. Bei der ober auf benjenigen übertragen, der im Falle des Todes des Bauern der Anerben wäre. Bei der Reihenfolge der Anerben entickeidet je nach dem in der Gegend geltenden Brauch Aeltesten- oder Jüngstenrecht. Besteht kein bestimmter Brauch, so gilt I in assen genom sind nicht zur Anerbensolge berusen. Der Anerbe kann einen Sof tauschen. Der Erblasser kann nach der Liste der Anerben unter seinen Söhnen und Sohnesssöhnen wählen, wenn in der Gegend dei Inkrastireten des Reichserbhossesesses freie Bestimmung durch den Bauern üblich gewesen ist oder wenn ein wichtiger Grund vorliegt und das Anerbengerichts zugleicht seine Zustimmung gibt.

Beräußerungen und Belastung des Erbhoses ist nur mit Zustimmung des Anerbengerichts zuslässes. Der Erbhos steht jedoch unter Bollist recht nu gsich us. Auch die landwirtschaftlichen Erzeugnisse sind gesen Zwangsvollstreckung geschübt, soweit sie zum Zubehör gehören oder zum Unterhalt des Bauern oder seiner Familie dis zur nächsten Ernte ersorderlich sind. Forderungen von mehr als 150 KM. kann der Kreisbauernsührer, falls er vom Reichsnährstand dazu ermächtigt ist, auf dem Reichsnährstand diers tritt.

bigers tritt. Bei den Amtsgerichten werben Anerbengerichte errichtet, die auch die Erbhöferolle zu führen haben: sie entschien in der Besetzung von einem Richter und zwei Bauern. Gegen ihre Entscheidung ist Berufung an das Erbhofgericht beim Oberlandesgericht zukässig. Der Anerbe hat keine Erbichafts- voer Grunderwerbsfteuer ju gahlen. Das Reichserbhofgesets findet Unwendung auf alle Erbfälle, die nach dem

# Gespräche ohne Volitit

In Beauvais zwischen MacDonald und Daladier

(Drahtmelbung unferer Berliner Rebattion)

Berlin, 2. Oftober. Die Einweihung des Gebenkfieins für die Opfer des englischen Luftschiffungläds von R 101 bei Be auvais in Kordfrankreich, bei der sich der englischen kurdigen nach des die Feier eine neue Berständigung gestrankreich, bei der sich der englischen kar iben, daß die Heisensteil der Eich der und ist en kar ist den kar anzeit des enkoffte politische Unswirkung anscheinend nicht gedracht. Eine vertrauliche volltische Aussprache zwischen den beiden Staatsmännern dat überhaupt nicht stattgesunden. Offendar hatte MacDonald schon vorher abgewinkt. Vedenfalls war die Bariser Presse, die zunächst die politische Bedeutung der Benitung der Benitung der Benitung der Besting der Besting der den Berichterstatter schein der der ganze Besuch hat nur fünf Stunden gedauert — erklären lassen, daß man,

ersüllt von Erinnerungen und Gemütsderen Wunsch nach einer eingehenden Unterhaltung, weil die beiderseitigen Ansichten ohnehin sessifikien. weil die beiberfeitigen Unfichten ohnebin festiffun-

über politische Dinge zu fprechen.

Die Ansprachen, die dabei und bei der Gedenk- Enttäusch ung in Pariser politischen Kreisen feier an der Unglücksftelle gehalten wurden, waren nicht beseitigen können.

# Auswanderung nach Palästina

(Telegraphische Melbung)

Gens, 2. Oktober. Im Politischen Ausschuß ser Bölkerbundsversammlung wurde bei Erörterung der Mandatsfrage auch die jüdische einwanderungen die allgemeinen Berhältnisse und die einwanderungen die allgemeinen Berhältnisse rung der Mandatsfrage auch die jüdische Einwandsreie Verwaltung be ein träche Einwanderung nach Paläftin agestreift. Aus den Keden der verschiedenen Delegierten ergab sich, daß eine Anzahl Länder im Augenblick start daran interessiert ist, für ihren jüdischen Wendlick auf das französischen Wandatsgediet start daran interessiert ist, für ihren jüdischen Anzieh auf das französische Mandatsgediet start daran interessiert ist, für ihren jüdischen Anzieh an. Auch seine nicht alle Iraeliten Veine längere Rede hielt der auftralische Rabliner Freed man, der lebhaft an England eppelsierte, Baläftina wirklich zu der hühenden jüdischen Deutschland den Sind fen Suden vor eine Anzahlauen, die den Sinn den Inderen Und den Seinflichtung des englischen Mandates bilde.

Der englische Bertreter, Sir Drmsby Gore, mies darauf hin, daß die Mandatsgebiete in Bor- dallgemeinen zu sprechen, wobei er im Hindlick auf dern nur über beschränkten Raum bie englischen Ditafrikapläne die Austernationale Auberstügen und daß überstürzte Lösungen und Mas- rechterhaltung der Grundlage des Mandats- interessiert sind, angesehen würde.

# "Wo lebt eigentlich Karl Marr?"

den Ausländer und im besonderen Falle dem Engländer ift, fich in die beutschen Lebensverhaltniffe und Umwandlungen hineinzudenken, liefert der deutsche Journalist in London, George Bopoff, in einem Bericht. In Deutschlaud ift in den legten Jahren des politischen Rampfes bas Wort Margismus jum täglichen Gebrauch gekommen, und jedes deutsche Kind weiß, worum es sich hier handelt und welche Wirkung die marriftische Anschauung auf die deutschen Geschickte gehabt hat. Für den Engländer sind Marrismus und felbst die Berfonlich teit des Rarl Mary gebildeten, in fontinentalen Dingen ift mitunter Begriffe, die ihm so gut wie gar nicht, sehr oft abfolut nichts fagen und ihm baber auch nicht gu Land und diese Leute gut fennen, ift es feinesmegs einem besseren Berftehen der großen historischen Vorgänge in Deutschland verhelfen können. Nicht nur die breite Bolksmaffe, nicht nur die Ge- lerisches vor sich geht, dem dortigen Geschehen oft sellschaft, nicht nur Mitglieder der Regierung, son- eine so große, fast an Borniertheit grenzende Un bern selbst sozialistische Parlaments- tenntnis an den Tag legt und daß sein gesamabgeordnete haben oft den Namen Karl tes Berhalten zum neuen Deutschland noch so sehr Marx nie gehört oder wissen zumindest nicht ge- an berständnisvoller Einsicht zu wünschen übrig nau, um wen es sich hier handelt. Bon dieser läßt.

Tatsache konnte ich mich erst kürzlich noch, als man während ber Wirtschaftskonferenz bort täglich mit zahlreichen einflugreichen Berfönlichfeiten ber Politif und Befellichaft gufammentraf, jur Genüge überzeugen. Gine in ber Breffe viel-genannte englische Labh, die Witme eines ehemaligen britischen Premierministers, fragte mich, als ich gesprächsweise einmal den Namen Karl Mark und die zersetzende Wirkung seiner Lehren im Nachfriegsbeutschland erwähnte, gang arglos:

"Sagen Sie mir, bitte, wo lebt Rarl Mars

eigentlich gur Beit?" Ein sozialistischer Parlamentsabgeordneter, bem ich meine Erfahrung mit der ignoranten Lady berichten wollte, ließ mich gar nicht ausreden und

fragte seinerseits: Einen interessanten Beleg, wie schwer es für wirtschaftskonferenz dugegen gewesen?"

Und ein alter, in der Bolitif feines Landes vielbewanderter Lord, dem gegenüber ich scherzweise bemerkte, daß "die einzige Garantie der Sowjetwährung im "Kapital" des Karl Mary besstehe", machte ein todernstes Gesicht und antwortete aufgebracht:

"Jawohl, fragen Sie ihn aber bloß nicht, woher er es zusammengestohlen hat!

Das find feineswegs Anekboten und Aebertreibungen. Die Ignorang bes Englanders, felbft bes ganz erstaunlich. Und für diesenigen, die dieses verwunderlich, daß der Engländer nun auch jett, da in Deutschland so Großes und Umftürd-

# Atademie für Deutsches Recht

(Telegraphische Melbung)

Leipzig, 2. Oktober. Die Arbeit bes Deutschen Juriftentages gur Schaffung eines neuen beutschen Rechtes erhielt am Montag ihre feierliche Rrönung durch die Proflamation der Alademie für Deutsches Recht in der Aula der Universität burch Dr. Frant.

Rach Begrüßungsworten bes Kektors umriß Brosesson Dr. Kisch die Ziele und Ausgaben der Akademie, die in der Haupflache die Gesetzbung unterstüßen soll durch Bereitstellung von Waterial und Vermittlung von wissenschaftlichen und praktischen Arbeitskräften, vor allem aber durch Anregung und Begut-lacht ung und und Begut-lacht und anderen Maßnahmen. Weiter soll sie mithelsen an einer grundlegenden Resorm der juristischen Ausbildung Junge Begadungen sollen tatkräftig auch materiell gesördert, die Beziehungen zu Musleder der Assenschaft sie ung en zu m Ausland gestellegt werden. Die Zahl der Mitglieder der Akademie beläuft sich auf 95.

Unter ihnen besinden sich der Stellbertreter des Hührers, Kudolf Heß, die Keichsminister Dr. Darre, Krid, Dr. Goebbels, Dr. Lers, Friz Thyssen und andere

# Gefälschte Gerichtsprotokolle

Ungeheuerlicher Rechtsbruch gegenüber Sudetendeutschen Revision des Brünner Volkssportprozesses

(Telegraphijche Melbung)

Brünn, 2. Oftober. Vor dem Obersten Gericht ber Dichechostowakischen Republik in Brünn be-gann die Revisionsverhandlung im sogenannten gann die Revisionsberhandlung im Beteinder Bolks sportprozeß, der am 24. September v. J. mit der Verurteilung sieben junger sudetenb. I. mit der Verurteilung sieden junger sudeten-beutscher Nationalsozialisten mit ich weren Rerkerstraßen und zum Verlust der bürger-lichen Ehrenrechte geendet hatte, weil sie an der Tätiakeit der Organisationen der Deutschen Na-tionalsozialistischen Arbeiterpartei in der Tschecho-llowakei, dem Tschechoslowakischen Nationalsozia-listischen Jugendberband, Nationalsozialistischen Studentenbund und "Volkssport" teilgenommen batten. Das Urteil wurde auf gut acht liche Neukerungen des militärischen Sachnerkkön-Neußerungen bes militärischen Sachverstän-bigen gestützt, denen aufolge die Bestrebungen der reickseutschen NSDWB., mit der die Jerschla-llowakische ibentisch sei, auch auf die Zerschla-aung der Tsche choslowakei gerichtet seien. Durch bie bekannte Reichstagsrebe bes Ranglers bom 18. Mai, in ber er die Richtigkeit ber gutachtlichen Meugerungen bes militärischen Sachverftanbigen nachbriidlichft beftritten hat, kommt bem nunmehr ausstehenben Revisionsurteil außerorbentliche politifde Bebeutung gu. Die Dauer ber Revifionsverhandlung burfte vier Tage betragen.

inftems, forberte. Die judifche Auswanderung nach Baläftina intereffiere bie Mandatstommifsion. Was seine Regierung angehe, so könne er mitteilen, baß gunftige Berhanblungen mit ben Behörden eingeleitet worden feien. Bufammenfaffend ift festzustellen, daß die Aussprache einen normalen Berlauf genommen bat, bag in feiner Beife irgenwie aggreffiv auf Deutschland Bezug genommen wurde, und bag allgemein bie rage im nblid auf dubenfrage als internationale Auswan- fentert. 22 Personen fanden den Tob, mehr die Auf- derungsfrage, an der viele Staaten als 100 werden vermißt. Rur 40 konnten ge-

3m Laufe ber Berhandlung fah fich heute die Berteibigung genötigt, foftzustellen, bag bas Protofoll in prozegwidriger Beife nachträglich von unbekannter Sand geändert worben fein muffe.

In der Revisionsbeschwerbe wird gerügt, bag bas Urteil sich zu unrecht auf das Konzept eines Briefes berufe, den der Angeklagte Mehner an den Standartenführer Kosig, Dresden, geschrieben haben soll. Dieses Aktenstück sei jedoch in der Haben soll. Dieses Aktenstück sei jedoch in der Haben soll. Das Oberste Gericht hatte nun schon in geheimer Vorverhandlung entschieden, wir Achtenständ gern ich ber lesen worden. Das Oberste Gericht hatte nun schon in geheimer Vorverhandlung entschieden, nin ichon in geveimer Vorverhandlung entschieden, die Beschwerbe sei unbegründet. Nach dem Hauptverhandlungsprotokoll der letzen Instanz sei das Briestonzept wohl verlesen worden. Mis nun die Verteidiger ihre eigene Abschrift des Hauptverhandlungsprotokolls vorlegten, stellte sich heraus, daß das Protokoll über die Hauptverhandlung 1. Instanz nachträglich von underkannter Hannter Hand geändert worden ist.

### Rleine volitische Rachrichten

Die Firma Osram hat für das Binter-hilfswert 50 000 Mart in bar dur Verfügung gestellt. Weiter wird in Berlin ein Freitisch mit 1000 unentgeltlich gelieserten Mittagsmahlzeiten durchgeführt.

In Dirschau fand die Grundstein-legung der neuen beutschen Schule burch ben 1. Vorsigenden bes Deutschen Schulvereins, Direktor Liet, statt.

Ein japanischer Vergnügungsbampfer ift ge-

# Unterhaltungsbeilage

# Die Wurst jubiliert

### Wurstmärkte ein alter beutscher Brauch — Bein, Bier und was dazu gehört

Sippel de Pippel, De Buricht hat zwei Zippel, Der Sped hat vier Eden, Dat muß man fo fmeden.

(Aus einem pommerschen Erntegebicht)

In allen Teilen des Reiches feiert die Wurft nach alter beutscher Sitte bei ben Erntefesten ein fröhliches Auferstehen. Das gange Seer der Bürste rückt geschloffen an. Allen boran bie vortupps, die Legionen der kleinen "Wiener". Die kräftigen Knad- und Bodwürfte, dann die ebleren Gestalten. Die Weißwürste auß Kalbund Schweinesseich. Die drallen "Regensburger", die schlanken "Holberstädter" und "Frankfurter". Die kernigen Nürnberger und Thüringer Rostwürste, und was es sonst noch in der riesigen Schar gibt.

Neberall strömt es auf den Burstmärkten zusammen. Der Dürkheimer, das ist das der Tühmte Kfälzer Kationalsest, das Fest, das der Ernte des neuen Beines gilt und geschamig mit der Burst dermählt wird. Denn die Burst der Burst dermählt wird. Denn die Burst bildet die herzhaste Unterlage für den erfrischen-den Trunk. Schon im 15. Jahrhundert spielte sich auf den Brühlswiesen dei Dürkheim das rege Treiben des Burstmarktes ab. Es ging noch unter geistlicher Oberhoheit der kapelle des Heili-ge n M ich a el, dem Ballsahrtsziel für die ganze Ksalz.

Es ift nicht immer ber fromme Anlag geme-fen, ber bie Maffen nach Durkheim an biesem Tage jog. In erfter Linie lodten ber gute neue Wein und die dazugehörige Knackwurst. Aus Tradition und treuem Festhalten an alten Bräuchen ist dieser Markt zu einer Urt Zeitrechnung für die Kfälzer geworden. Er spricht den einem Greignis, das dor ober nach dem Wurftmart sich abgespielt hat. Alles zieht in buntem Ge-wimmelhinaus. Tausende und aber Tausende

her eine feste Unterlage geschaffen hat, die je nach vertraut. Liefelott von der Bfalz hat eine Belieben aus Anadwürften mit Kraut, aus Leber- richtige Wurftsehnsucht am französischen ober aus Griebenwürften, aus Fleischwurft ober aus Schwartenmagen befteht

Dabei barf man auch die Stadt Jauer nicht vergessen, Jauer in Schlesien, die berühmt geworden ist durch ihre Würste und ihre Bienenförbe. Auch hier gab es in diesen Tagen ein Würstesest, zu dem die Leute aus den Dörsern von allen Seiten herbeiströmten. Wochen vorher waren die Fleischer an der Arbeit, das beste Schweinesseisch aufzukausen. Denn nur aus Schweinesleisch aufzukausen. Denn nur aus Schweinesleisch läßt sich dieser Leckerdissen herstellen. Einen zestzug gab es, einen zestzug, in dem natürlich die Fleischer die Hauptrolle spielten, und jeder Zuschauer besam gratis eine Wurst. Dabei mag erwähnt sein, daß die Jauersche Wurst. Dabei mag erwähnt sein, daß die Jauersche wirb.

Man ift oft der Meinung, daß die Wurst eine spezifisch deutsche Ersindung wäre. Aber die Hellenen haben sie schon gekannt. In der Obhstee beißt es bekanntlich:

"Boret, was ich Euch fage, 3hr ebelmütigen Freier, Sier find Biegenmagen, mit Blut und Fett gefüllet, Die 3hr zum Abendschmaus auf glühende Kohlen geleget. Der nun am tapferften tampft und feinen Gegner befieget, Diefer mahle fich felbft bie befte ber bratenben Burft.

Ein feltsames Bild muß es gewesen sein, das der Sieger darbot, wenn er zur Belohnung eine fraftige Burft erhielt. Mit diesem Attribut ift uns die Antite allerdings noch nicht gezeigt worden. Es geht übrigens noch weiter. Auch die Römer sollen die Wurst hoch geschätzt haben, und in etwas veränderter Gestalt gab es wohl wimmel hinaus. Tausende und aber Tausende fast sämtliche Wurstsprien, die wir bente kennen. kommen mit Extrazügen, Automobilen, Motorund Fahrrädern. Der kleine Winzer zieht den kandwagen hinter sich her, auf dem das Fäßchen gern einen guten Tropfen lieben.

liegt, das den eigenen Wein enthält, den Wein ub on dem Beinberg, der seit altersher im Besit der Familie ist. Glasweise kredenzt er sein goldenes Produkt. Da ist es gut, wenn man vorerft im Mittelalter mit bem eblen Probutt richtige Burftfebnfucht am frangofischen Sof. Sie jammert in einem Brief, daß fie für ihr Lebtag gern Knadwürfte mit Krautfalat effen Burft genießt einen guten Ruf. Sie kann fich

Das Geheimnis der ungähligen Millionen bon Bürften, die jährlich in Deutschland und in ber gangen Belt verzehrt werden, ift allerdings noch nicht geklärt worden. Man weiß nur bon jenem Fleischergesellen zu erzählen, den einst ein todes-mutiger Schwimmer vor dem Tode des Ertrin-kens bewahrte. Der gute Geselle wollte seinem Retter danken, und er berficherte, daß er leiber nichts an Gelbeswert besitze, aber auf einen guten Kat solle es ihm nicht ankommen: "Essen Sie niemals Burst", lautete nach der Mär dieser gute

Aber gur Ehre des Gewerbes fei es gefagt, baß Burftverfälichungen heute nur gu ben größten Geltenheiten gehören. Die beutiche mit Ehren auf jebem Tisch seben laffen.

# Folgenschwerer Irrtum

Der Polizeipräsident Chiappe ist manchmall etwas nervos. Was weiter auch fein Wunber ift, wenn man auf bem Schreibtisch brei Telephone benten bie Post vor. Was Besonderes? stehen hat, die alle auf einmal raffeln. Wenn gleichzeitig die Aufklärung eines Kapitalverbrechens zu organisieren und eine ausländische Studienkommiffion berumguführen ift. Wenn man beim Minifterprafibenten sum Bortrag angesagt ist und die Leute im Antichambre bas für eine faule Ausrebe halten .

Wie ber Herr Polizeiprafeft gerabe, in jeber Sand einen Sorer, die unumgänglichsten bienftlichen Anordnungen erteilt, legt ihm ber Sefretär bie Poft bor. Nichts bon Bebeutung ift barunter. Doch halt, ein Brief von Professor 3., bekanntem Psichologen ber Sorbonne. Mal lesen, was der Professor auf dem Herzen hat. . . berfasse ich eine Arbeit über bie weibliche Kriminalität und ware Ihnen fehr verbunden, wenn Sie mich burch Billomaterial freundlichst schlecht zu boren. Aber nein, sie bat es weber unterstüten . . ." Wenn weiter nichts ift, atmet Chiappe auf, zieht aus der Schublabe einen Bad Bilber und übergibt fie bem Gefretar jum belte, ging ber Griff ins faliche Schubfach noch Abschiden.

Inswischen vergehen einige Monate. Drei Telephone raffeln. Der Sekretär legt dem Präsibas Buch von Professor 3. mit einem Begleit-brief. "... für den unschäpbaren Dienst, den Sie durch Ihre freundliche Bereitwilligkeit der französischen Bissenschaft im allgemeinen und der Kriminalistik . .

Bums! Chiappe bat beibe Sorer fallen laffen, durch die er gerade überkreuz konversierte. Was ist passiert? Beim ersten Blid auf bas Werk von 3. erkennt ber Präfekt, daß der Profeffor feine Priminalftubie mit ben Mitgliebern des Balletts ber Folies Bergeres illuftriert hat. Entsetlich! Und bagu noch bie Unterschriften, mit benen ber Professor ungalanterweise bie Damen aburteilt. Die entzückende Bellabonna wird einfach als geborene Soch. staplerin mit typisch begenerativem Ginichlag abgetan, Die Miftinguette befommt es auch nicht au hören noch gu lefen betommen, benn ba es fich glücklicherweise um einen Probebruck hanl einmal gutzumachen.

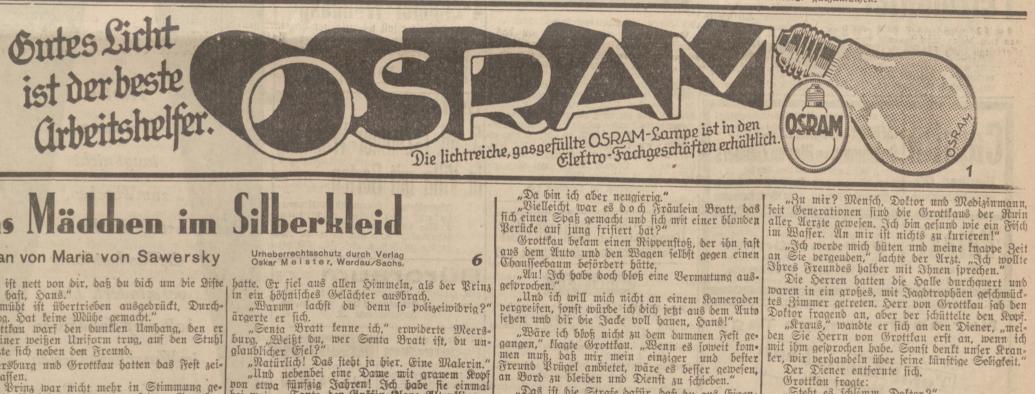

Roman von Maria von Sawersky

lauchting. Hat keine Meihe gemacht."

Grottkau warf den dunklen Umhang, den er über seiner weißen Uniform trug, auf den Stuhl und setzte sich neben den Freund.

Meersburg und Grottfau hatten bas Fest zei-

Der Bring war nicht mehr in Stimmung ge-wesen, ein Verlobungssest mit zu seiern. Grottkau hatte den Freund vorausgeschickt und ihn gebeten, in der Beinstwe des alten Danner auf ihn zu warten. Er wollte sich von des Konsuls Hausmeister die Gästeliste geben lassen. Anhand der-Aben mußte ja die geheimnisvolle Fremde festizu-

"Ich glaube, ich habe beine unbekannte Dame bereits gesunden, Ernst," sagte er.

"Du scherzest!"

"Nee, fällt mir bei einer so ernsten Angelegen-beit gar nicht ein. Sieh mal her." Der Prinz beugte sich über bas Blatt.

"Die meisten Gäste sind aus der Stadt gekommen," suhr Grottsau fort. "Das Silbermädchen aber muß aus Elmshorn sein, wie ich dir
bereits sagte. Bie du hier siehlt, ist die Bahl
der Elmshorner Gäste beschränkt. Da sind Frau
Staniecki und ihre Tochter Vera. Dann der
Pfarrer nehst Gattin, zwei Töchtern und Sohn.
Der Arzt und seine bessere Histe von verd eine haar Commerchionen. Alle mit Frau und noch ein paar Honoratioren. mit ihren Gattinnen, also paarweise auftretend, und und trog Maske so bekannt wie die bunten Sunde. Nun folgen die sogenannten Ginspänner—"

rief Meersburg ungebuldig.
rief Meersburg ungebuldig.
"Ich bin ja mitten drin. Die Einspänner, das sind die junggeselligen Malersleute, die in Elmsborn wohnen und arbeiten, lauter Mannsvolk.
Dann folgt ein einziges, weibliches Wesen, das ganz selbsitverständlich deine Schöne fein muß."
Beifall beischend sah Grottkan den Freund an, der ihm die Liste au entreiken versuchte.

ber ihm die Liste zu entreißen versuchte.

"Ber ist sie? Wie heißt sie, Hans?"
"Senta Bratt, Malerin!" verkündete hans von

Grottkau mit Pomp. Er war sehr stolz auf den Knalleffekt, den er feiner Meinung nach äußerst geschickt vorbereitet

"Es ift nett von dir, daß du dich um die Liste batte. Er siel aus allen Himmeln, als der Prinz bemilt hast, Hans." "Bemilt ist übertrieben ausgedrückt, Durch-"Warven lachst du denn so polizeiwidrig?"

ärgerte er sich.
"Senta Bratt benne ich," erwiderte Meers-burg. "Beißt du, wer Senta Bratt ift, du un-glaublicher Gel?"
"Natürlich! Das fteht ja dier. Eine Malerin."

"Und nebenbei eine Dame mit grauem Kopf von eiwa sünfsig Fadren! Ich dade sie einmal bei meiner Tante, der Gräfin Klara Altenklingen in Berlin, kennen gelernt. Tante Klara inter-essiert sich nämlich für die schönen Künste. Deine

Lifte ist ein bobenloser Reinfall, Sans."
"Was machen wir nun?" fragte Grottkau niebergeschlagen.

"Ich werde mich eben, wie weiland der Bring im Wärchen, mit dem Sandschuh bewaffnet auf die Suche nach der Unbekannten begeben müffen. Ich will und muß sie wiebersinden."
"Ift es so ernst, Durchlauchting?"
"Biel ernster, als du es dir in deiner jugend-

lichen Unerfahrenheit vorstellen kannst. Dies Mäß.

chen ist mein Schickal."
"Ein Schickal, bessen Antlitz du nicht einmal gesehen hast. Das Mäbchen kann eine Kartossel-nase und Triekaugen haben."

"Gine Kartoffelnase hätte sich unter der dün-nen Maske unschön markiert, und die Augen sind die schönsten Blauaugen der Welt." "Diese Superlative beweisen mir, daß dein Zwitand gefährlich ist."

"Der noch viel gefährlicher werben wird, wenn du noch einmal beinen spottlustigen Mund auf-tust," war die kurze Erwiderung. "Nimm beinen Umbang. Es ist Beit, in die

Stabt zurück zu fahren. Bwei weiße, in webende Mäntel gehüllte Ge-ftalten strebten dem Karkplatz zu, an dem Hans den Grottkau seinen kleinen Wagen untergestellt die

Schweigenb nahm Grottkau seinen Blat am Volant ein, schweigend ließ er den Motor an, schweigend wandte er den Wagen.

Bring ärgerlich. "Bift du denn fhrman?"
"Du haft mir boch den Mund bart "Du haft mir boch ben Mund berboten,

"Nur für den Fall, daß bu dummes Zeug "Ich hätte sogar etwas Gescheites zu bemerken." von Grottkau."

"Da bin ich aber neugierig."

"Bielleicht war es boch Fräulein Bratt, das sich einen Spaß gemacht und sich mit einer blonden Berücke auf jung frisiert hat?"
Erottkau bekam einen Rippenstoß, der ihn fast aus dem Auto und den Wagen selbst gegen einen Shausselbausselbaum befördert hätte.
"Au! Ich habe doch bloß eine Vermutung ausgesprochen."

"Und ich will mich nicht an einem Kameraden bergreifen, sonst würde ich dich sett aus dem Auto setzen und dir die Jacke voll hauen, Hans!"

"Wäre ich bloß nicht zu dem dummen Fest ge-gangen," klagte Grottkau. "Wenn es soweit kom-men muß, daß mir mein einziger und bester Freund Brügel ambietet, wäre es besser gewesen, an Bord zu bleiben und Dienst zu schieben." "Steht es schlimm, Doktor?"
"Ach, bewahre! Ein leichter Schlaganfall, von dem sich der Freiherr vollkommen erholen umd noch einen langen und schönen Lebensabend haben

"Das ift die Strafe dafür, daß du aus Eigen-nut zu Eschental gegangen bist."

"Aus Gigennuß! Na, da hört boch Verschiebe-nes auf! Ich bin bingegangen, um dem Manne eine Freude zu machen."
"Du bist hingegangen, weil er gute Weine hat und unsere Kostiime nichts kosten. Beißt du noch

wie du beim Empfang der Einladung gesagt haft Wir ziehen unsere weißen Unisormen an. Das sieht sauber aus und ist billia. Außerdem hat der Konsul einen Kiersteiner im Keller, sür den sich zehn Liter Benzin sur meine Ruckelpinne lohnen."

Woraus zu schließen ist, daß sowohl Hans von Grottkau, wie auch Brinz Meersburg-Altenklin-gen mit Glücksgütern nicht gesegnet waren.

Sin gesund und jovial aussehender alter Herr im Jagdkostüm trieb einen rundlichen Braunen über die alte Zugbrücke und durch ein Sichen-

Behn Pferdelängen gings über einen mit Dug-bersteinen belegten Schloßhof, zwischen bessen Fugen Gcas sproßte. Dann bielten Roß und Rei-ter an den Steinstussen, die breit und von den Füßen lange versunstellener Generationen ausgetreten, zum Stammschlosse derer von Falke empor-

die Zügel des Braunen.
"Guten Tag, Herr von Grottkau," grüßte er mit der Zutraulichkeit alter Dienstlboten. "Es ist schön, daß Sie kommen."
"M. Lag, Krauß. Na, wie geht's dem Frei-

"R' Tag, Kraus. Na, wie geht's dem Frei-herrn?"

"Das können Herr von Grottkau gleich vom Doktor selber ersohren. Da kommt er gerade." "Doktor Ellrich, gut. daß ich Sie noch erwische! Was macht mein Freund? Geht es ihm besser?"

zwar zu verbergen, doch damit kann man die Charakterseite eines Menschen nicht einsach auslösen. Herr von Falke bedarf liebevoller Fürforge, einer gewissen Zärklichkeit und ——"

nod einen langen und ichönen Lebensabend haben kann. Trozbem muß im Interesse des Katienten etwas geschehen, Gerr von Grottkan. Darüber möchte ich ein ernstes Wort mit Ihnen sprechen." "Echießen Sie los, Doktor!" "Nundherans gesagt, es ist nicht gut für den Freiherrn von Falke, daß er hier mutterseelen-allein und von aller Welt abgeschlössen hauft. Sein Gemüt kränkelt. Wessen Seele aber leidet, bessen Körper ist auch nicht widerskamdskähbig."

Gemüt kränkelt. Wessen Seele aber leidet, bessen Körper ist auch nicht widerstandssädig."
"Na, Sie werden den alben Remus von Falke kaum dazu kriegen, daß er noch Bälle und Gesellschaften besucht," versuchte Herr von Grottkau einen Scherz.
"Das ist auch gar nicht nötig. Ich werde Ihnen, als altem Freund des Freiherrn, kaum eine Kenigkeit sagen, aber Herr von Falke ist num einmal eine weiche, anschmiegsame Ratur. Er such daß zwar zu berbergen, das her den die

"Und ich, sein Freund, bin ein altes Raubbein. Weiß ich!" "Sie sinds sicher ein treuer und guter Freund, Herr von Erottkau, aber bier ins Haus gehört ein weibliches Wesen. Irgend etwas Nettes, Freundliches, Heiteres, das eine zurte Hand und liebevolles Gemüt hat."

"Danke! Bielleicht irgend so 'ne Hausdame, die nachher Heiratsabsichten auf meinen guten Remus triegt. Nee, Doktor, damit ärgern wir ihn bloß einen zweiten Schlaganfall an den Hals."

"Sie misberfteben mich, herr von Grottfau. Kann ich gang beutlich mit Ihnen reden?" "Bei mir brauchen Sie sich den Mund nicht verbinden, Doktor."

Unsere Ursel hat heute das heißersehnte Schwesterchen bekommen

### Elisabeth und Walter Michatsch

Beuthen OS., den 2. Oktober 1933

Sonntag früh 7 Uhr verschied nach langem, schwerem Krankenlager, versehen mit den hl. Sterbe-sakramenten, unsere liebe Mutter

### Helene Swoboda

im Alter von 58 Jahren.

Beuthen OS., den 2. Oktober 1933.

In tlefem Schmerz:

Die trauernden Kinder.

Beerdigung: Dienstag nachm. 3 Uhr von der Kapelle des Mater Dolorosa-Friedhofes aus. Heilige Messe: Mittwoch früh 1/29 Uhr in der St. Marien-Kirche.

### Statt Karten.

Für die zahlreichen Beweise inniger Anteilnahme und die herrlichen Kranzspenden beim Heimgang unserer teuren Entschlafenen, der

### Frau Gertrud Kaps, geb. Slotta

sagen wir hierdurch allen Verwandten und Bekannten un-seren tiefempfundenen Dank.

Ein besonderes "Gott vergelt's" dem Hochwürdigen Herrn Prälaten Schwierk für die trostreichen Worte am Grabe; vielen Dank dem Lobeda-Chor, dem Reservesturm 2/156, dem D.H.V. und allen denen, die der so früh Ver-storbenen das ehrenvolle Geleit zur Ruhestätte gegeben haben.

Beuthen OS., am 2. Oktober 1933.

Die trauernden Hinterbliebenen. Gerhard Kaps als Gatte. Familie Slotta.

### Bin zu allen Krankenkassen zugelassen.

E. Bienek, staatl. gepr. Dentist Beuthen OS., Dyngosstraße 48. Sprechstunden durchgehend von 9—19 Uhr

acken und Füchse

Beuthen OS.

Ring-Hochhaus

Theater

auf Teilzahlung bis zu 12 Monatsraten Wir bitten unter Berufsangabe um Rach richt, wofür Interesse borliegt, worauf un-berbindlich Bertreterbesuch erfolgt. Zuschr. an die Geschst. dieser unt. 9662 an die Geschst. dies. Beuthen. Beitg. Gleiwig erbeten

### Wiederverkäufer

find. geeign. Bezugs-quellen aller Art in dem Fachblatt "Per Globus", Nürndg., Marfeldstr.23 Probenummer toftenl.

### Stellen=Gesuche

Penfionär, 38 3., ziel-bewußt, Polizeisachen leitender Birtschaftsbeamter gewes., such Nebenverdienft.

Nur noch 3 Tage! Dienstag -Donnerstag! THEODOR LOOS i.d. unerhört spannenden Kriminal-Tonfilm Geheimnis des Blauen Zimmers

mit H. A. v. Schlettow, Else Elster, Betty Bi Im Beiprogramm: 1. Kinder-Kabarett-Tonfilm 2. Die schöne Schweiz. 3. Fox tönende Wochenschau

Ab Freitag, d, 6, 10. Hans Albers? dewaltige Sensationen! CLARK GABLE in dem deutschsprachigen Groß-Tonfilm

Wolkenstürmer

mit Wallace Beery und Conrad Nagel. Großes Beiprogramm mit Uta-Tonwoche.

### Nur noch wenige Tage



Hirsch BEUTHEN OS. Küchengeräte • Stahlwaren • Bestecke



Kammer-Lichtspiele euthen OS

Intimes

Des enormen Erfolges wegen bis einschließlich Donnerstag verlängert! Das Krönungswerk aller Dr. Fanck'shen Schöpfungen

S. O. S. Eisberg mit L. Riefenstahl, E. Udet, Sepp Rist, Gustav Diessl Jugendliche haben Zutritt!

Nur noch 3 Tage! Theater

Anderer Dispositionen wegen nur noch bis Donnerstag! "Hitlerjunge Quer"

Ein Film vom Opfergeist der deutschen Jugend Ein Filmwerk, das jeder gesehen haben muß.



Schauburg Beuthen am Ring Das Kino für alle Ab heute! Der Großtonfilm Dolly Haas - Ihr Star

A Beuthen

Scampolo, ein Kind

Weitere Darsteller: Paul Hörbiger, Carl Ludwig Diehl usw. Außerdem ein Beiprogramm und die neueste Tonwoche

Beuthen OS. Schützenhaus Heute Dienstag 81/2 Uhr: Die großen Schlußkämpfe

4 Sensations- Entscheidungen **Huhtanen** — Grikis

Steinke - Marunke Luppa - Schulz Grunewald - Petricz

Rontursverfahren,

Rontursversahren.

Neber das Bermögen des Kausmanns Max Bolfsohn in Beuthen OS., Ring 21, Inh. der Firma F. Schlesinger in Beuthen OS., ist am 29. September 1933, 12 Uhr, das Kontursversahren eröffnet. Berwalter: Kausm. Neinhold Kjoeriner in Beuthen OS., Symnassausche 17. Anmeldungsfrist die 10. November 1933, Zermin zur Beschlußfassing über die im § 132 K. O. bezeichneten Segenstände und erste Gläubigerversammlung am 27. Oktober 1933, 10 Uhr; Krüsungstermin am 17. November 1933, 10½ Uhr, vor dem unterzeichneten Gericht (Stadtpart) Zimmer 25. Offener Arrest mit Anzeigepflicht die 20. Oktober 1933.

Amtsgericht in Beuthen OS.

Umtsgericht in Beuthen DG.

Sanat. Dr. Möller Schroth-Kur Dresden-Loschwitz Gr. Heilerfolge - Broschüre frei

### Unterricht

Tangunterricht! Beginn ber Aurse für Anfänger und Fortgeschrittene in Gleiwig, "Loge", Bahnhofstraße, Dienstag ben 3. Oktober,

hen 4. Ottober, Beuthen, "Kaiserhof", Donnerstag, 5. Ottob. mit Rad u. o

Tangichule Rraufe, Beuthen OS., Gymnafialftrage 12 a. Telefon 5185.

Auskunft und Anmelbungen auch im "Savanahaus", Gleiwiger Str. am Rathaus

Gefest-Bohner-

wachs u-Wachs-

andestheater

Dienstag, den 3. Oktober Beuthen OS .: erstaufführung:

Lustspiel m. Militärmusik von Skowronnek und Radelburg. Beginn 20<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Uhr

Husarenfieber

Hindenburg: Eröffnungsvorstellun der Oper mit

Tannhäuser von Richard Wagner Beginn 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr

Mittwoch, den 4. Oktober Beuthen OS .:

Tannhäuser von Richard Wagner Beginn 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Uhr 3. Platzmietenvorstellg.

Gleiwitz: Husarenfieber

Oberschlesisches Stellen-Ungebote

Für mein Kolonialw. u. Feintostgeschäft suche ich einen

Lehrling.

Gefl. Ang. m. Lebensl. Emil Sawlit, Beuth.

### Sohn

achtbarer Eltern, Luft hat, d. Ofenseger-handwert zu erlernen, wird angenommen.

I. Cowit jr., Bth., Dyngosstraße 10.

mit Kochkenntniss, für klein, Haush, sof. ges. (Ohne Schlafgelegenh.) ustspiel m.Militärmusik (Ohne Gollafgelegenh.)

Ohne Gollafgelegenh.)

Rann, Beuthen,

Platzmietenvorstellg.

Spmnafialftr. 2, 3. Etg.

Bfand . Berfteigerung.

Bfand-Berpeigerung.
Mittwoch, den 4. Oktober, vorm. 10 Uhr, werde ich im Auftrage der Speditionsfirma C. Kaluza für Rechnung dessen, den es angeht, Ostlandstr. 27 (Friedr.-Ebert-Straße): 1 Schreibmaschine (Ideal), 2 emaill. Badewannen, mehrere Zinkwannen, 1 Bückerschraßt, 1 Schlassoffa, 1 Kückenbüsett, 1 Büsett, mehrere Tische u. and. Möbel u. Haushaltgegenstände
öffentl. meistbiet. geg. sof. Barzahlg. versteig.

R. Biontet, öffentl. angest. u. beeib. Auftionat., Beuthen DG., Dr.-Stephan-Straße 35.



### Dermietung

4-Zimmer-Wohnung

mit Beigelaß, 2 Baltone nach Suben und Often gelegen, Etagenheizung, im modernen Reubau, Kähe Promenade, per sosort zu bermieten.

Bangeschäft S. Rösner, Rarf-Beuthen DS. Telephon 4558.

Gleiwitz

Zentralheizg., Warmwasserversorgung, so fort oder später zu vermieten. Ruhige Lage, 5 Minuten von Wil-helmstraße. Ankragen unter Gl. 7105 an die Geschäftsst. dies. Ztg. Gleiwiz.

### Büroraum

hell, geräumig, mit Zentralheizg., zu vermiet. Commerg. u. Privat-Bant AG., Beuthen DG., Bahnhofftraße 22.

11/2-Zimmerwohnung

21/2-Zimmer-

Wohnung mit Rüche, Balkon 1

Gartenbenugung, idyl-lifch am Wasser geleg., 2 Min. vom Bahnhof, besond. für Pensionäre geeign., für 15. 10. ob. fpäter zu vermieten. R. Malecha, Broslawig

Moblierte 3immer

Gut möbl., 2fenftriges Vorderzimmer Dyngosftr. 22, III. Its. Gelegenheitstauf!

4/16 PS Opel-Limousine, ahrb., zugel. u. verft.

preisw. zu vertaufen. Angeb. unter B. 310 a. b. G. b. 3tg. Bth. Pa. Cervelatwurst

schnittfest, per Pfb. 1,— Winterfalami, hart 0,80 darte Krakauer Durchw. Räucherfl. 0,80 Durchw. Räucherfl. 0,80 Gekochte Mettw. 0,60 Harte und frische Bierwurst p. Pfd. 0,80 Rohe Krafaner 1,— Braunschw. Mett-

wurst 0,90 Feinste Leberwurst 0,80 Gekochte Krakauer 0,80 fof. zu vermiet. Breis Carl Beibel, Burft 25,— Mart. Beuthen, fabrit, Leobichus DG. Telephon 115.

# "Gestetner"

in bestem Zustande, aus einer Treuhandmaffe billig zu vertaufen M. Steinig, Beuthen DG., Gleiwiger Gtr. 9

Mittleres, gutgehendes

Kolonialwarengeschäft

an taufen gesucht. Ang. unt. B. 4826 an bie Geschäftsft, bief. Big. Beuthen.

Das ist hartes Wasser. Henko macht es weich!



Hartes Wasser taugt nicht zum Waschen. weil der Kalk dieWaschwirkung vermindert. Deshalb muß das Wasser im Waschkessel weich sein. Weich wie Regenwasser wird es, wenn Sie vor Bereitung der Waschlauge einige Handvoll Henko im Kessel verrühren.

**Henkel's** Wasch-und Bleich-Sodo

Nehmen Sie zum Aufwaschen, Spülen, Reinigen Henkel's [11]!

Vervielfältigungs-Apparat,

Weschäfts-Ankäuse

beize gut und preiswert bohnert wunderbar! mühelos und spiegelklar!

Hersteller: Thompson-Werke G. m. b. H. Düsseldorf

# Aus Overschlessen und Schlessen

Wohnhausbrand in Rzendowitz

# Zwei Frauen in den Flammen umgefommen

Oppeln, 2. Oftober. In Azendowiß (Ar. Guttentag) brach mahrend ber Racht auf bisher nicht geklärte Weise in bem Wohnhaus ber Witme Rowat ein Feuer aus. Die Flammen dehnten fich mit großer Schnelligkeit aus, fo bag bas Bohnhaus bollftandig eingeäfchert wurde. In den Flammen tamen auch die beiden einzigen Bewohnerinnen des Hauses, die Witme Rowa ! sowie deren Tochter Frau Dandyt ums Leben. Das Feuer brach etwa gegen 2.30 Uhr aus und tonnte erft in den Morgenftunden gelofcht werden. Die Ermitte= lungen nach der Brandurfache find burch die Polizei eingeleitet worden. 218 wichtiger Zeuge für die Ermittelung wird ber Arbeiter Josef Dandyt gefucht, der fich im Rreife Guttentag aufhalten foll. Berfonen, die entfprechende Mitteilungen machen fonnen, wollen fich bei ber nächsten Landjägereiftation melben.

### Am Donnerstag Einführung des Landeshauptmanns

Ratibor, 2. Oftober.

Donnerstag nachmittag um 4 Uhr finbet im Probingialfigungefaaf bes Lanbeshaufeg bie Ginführung von Landeshauptmann 21 bamcaht burd Dberpräfibent Brüdner ftatt. Die Ginführung wird mit Gesangsborträgen bes Provingialgefangbereins eingeleitet. Un ber Ginführung merben Abordnungen ber SA., SS., NSBO. und ber Schuppolizei teilnehmen. Rach ber Ginführung mirb bem Landeshauptmann bie Mitarbeiterichaft ber Provinzialverwaltung vorgeftellt werben. Am felben Tage um 5,30 Uhr nachmittags wirb im Stadtverordnetenfigungefaal bie Ginführung bon Dberburgermeifter Burba burch Dberprafibent Brudner erfolgen. Bugleich finbet bie Heber-reichung ber Ghrenburgerurfunbe an Dberprafi. bent Brüdner und Landeshaudtmann Abam. cant ftatt.

### Mit der Art gegen einen Polizeibeamten

In Bietar fam es swiften bem Betruntenen Opiolfa und Sausbewohnern gu einer Auseinanberfegung. D., ber gu toben anfing, griff gu auf ben fahrenben Berfonengug Rattowig-Bielig einer Dift gabel und fturgte fich mit biefer auf aufzuspringen bersuchte, ihren Leichtsinn mit bem feinen Gegner. Gin gu Silfe gerufener Boligift Leben bezahlen. Die Ungludliche fiel amifchen konnte bem Rasenden bie Miftgabel entreißen und Trittbrett und ben erhöhten Bahnfteig und murbe berfeste ihm mehrere Schläge mit bem Gummi. buchftablich gerqueticht, fo bag ber Tob Inuppel. D. holte barauf eine Urt herbei und unmittelbar eingetreten fein muß. Gin Fahrgaft berlette ben Schutmann lebensgefährlich. jog fofort bie Rotbremfe. Die toblich Berungludte ben Rafenben gu übermältigen.

### Die Oppelner Gal.-Standarte marichiert nach Breslau

Oppeln, 2. Oftober.

Dppeln, 2. Ntober.

Die Oppelner SU.-Standarte 63 hat ihre Vorbereitungen oweit getroffen, daß sie Wittwoch in einer Stärke von rumd 1600 Mann im Kuß-marsch nach Breslau zu dem großen SU.-Aufmarsch abrücken wird, wm an der Besichtigung teilzunehmen. Die Teilnebmer treben hierzu um 7 Uhr am Brounen Haus an, von wo aus der Abmarsch um 8 Uhr über den King ersolgt. Die Standarte wird von Oberführer Scholz geführt werden. Auf dem King wird Parademarich vorden Krührern und zwar Obertruppenführer Bolizeipräsident Heine 3, Breslau, und Brigadeführer Bolizeipräsident Ka mus horn, Gleiwitz, stattsinden. Der Standarte sind auch Abteilungen von Kade und Motorradsormat vnen bezegeben. Die Verpseaung auf dem Marsch wird aus Kröstüchen erfolgen. Die erste Marschetappe geht dis Schurgast, wo sich die Teilnehmer die Speckerbsen gut munden lassen werden. Die Teilnehmer der Standarte 63 nehmen saft alle auf eigene Kontendarte Grenden zur Berpflegung auf dem Marsche werden an dem Ausmarsch in Breslau teil. Stwaige Spenden zur Berpflegung auf dem Marsche werden an das Braune daus in Oppoln erbeten.

### Tod zwischen Trittbrett und Bahnsteig

Rattowit, 2. Oftober.

Bieber mußte eine bierzigjährige Frau, bie fieben minberjährige Rinber.

2 Monate Gefängnis für einen Beuthener Arzt

# Ein Berkehrsunfall am Untergautag vor Gericht

(Gigener Bericht)

Beuthen, 2. Oftober.

Der 9. Juli d. I., an dem hier in wirkungsvollster Weise der Untergautag der
NSDUB, sestlich begangen wurde, brachte gegen
8 Uhr vormittags an der Areuzung der Straßen
Beuthen-Miechowig und Dombrowa-Bobrek in
Karf einen Verkehrsunfall, der den Beuthener Arzi Dr B. jun. von hier heute auf die Anklagebank des hierigen Schössengerichts brachte.
Dr. B. hatte mit seinem Wagen den gefährlichen
Kreuzungspunkt erreicht, als zur gleichen Zeit die
Motorstaffel Beuthen Land von Miechowig aus
die Kreuzung durchsuhr.

Der Autosahrer wollte hurch eine Lüde ber

Der Autofahrer wollte burch eine Lücke ber Su. Kolonne hindurch und bog zu diesem Zweck in die Kurbe ber nach Bobrek führenden Lauditraße. Ein Motorrad der Staffel, das don dem SA.-Mann Klaßka aus Bieschowa geführt und SA.-Wann Klagta ans Wielchowa geruhrt und auf bessen Soziussis ber Wagensührer Bistup aus Miechowis sah, suhr in das Auto hinein, da ber Führer nicht gedacht hatte, daß das Auto dte Kolonne unterbrechen werde. Durch ben Zusammenstoß stürzten die beiden SA.-Männer derart zu Boden, daß sie erhebliche Kopf., Arm - und Beinverlehungen und 14 Tage in Krankenhausbehandlung bleiben musten ben mußten.

Der Angeklagte machte geltend, bag er zwar bie Absicht gehabt habe, an ber Strafenbahnfreuzung in Rarf gu halten, diefe Abficht jeboch nicht burchgeführt habe, weil er aus bem großen 216. ftand ber Berungludten gu ben borfahrenben Dotorrabern entnommen habe, bag man ihn burch lassen wolle.

Nach dem Antrage des Anklagebertreters, Uffeffors Dr. Anoffalla, der auf 300 Mark Geldftrafe lautete, ftellte sich der Berteibiger bes Angeflagten, Rechtsanwalt Schinbler, auf ben Standpunkt, bag ber Unfall ohne Zweifel auf ein Migverftandnis gurudguführen fei.

Das Gericht jedoch kam zu einer anderen An-sicht. Der Borsigende, Amtsgerichtsrat Liebert, brachte nämlich nach einer kurzen Urteilsbera-tung zum Ausdruck, daß der Angeklagte sich nicht durch die Mitte der Kolonne hätte durchquetschen dürsen. Die Verunglückten hatten es gar nicht für möglich gehalten, daß ihnen ein Hindernis in den Weg treten wird.

Der Fall mare anbers gu beurteilen gemejen, wenn ber Angeklagte als Argt gu ichneller Silfe gefahren mare. Er befant fich aber auf einer Bergnügungsfahrt nach Gleimig. Das Bericulben des Angeklagten ift jo groß, daß Borat vorliegt. Bei ber Strafzumessung wurde auch berudfichtigt, bag eine Gelbftrafe ben Angeklagten gar nicht treffen wurde, weil biese bie Berficherung trägt. Desmegen und wegen bes borjäglichen Ber-Erst mit hilfe mehrerer Bolizeibeamten gelang es, Marta Brofta aus Emanuelssegen hinterläßt Gefängnis ftrafe bon 3 wei Monaten. iculbens erfannte bas Gericht barum auf eine

### Beuthen, 2. Oftober. | Chrenbezeugungen

durch Berkehrsposten

Der Amtliche Preußische Pressenst teilt mit: Bei der Anwendung des deutschen Grußes durch die Berkehrspositen hat sich die Gesahr vom Mißverständnissen in der Berkehrsregelung ergeben. Deshalb hat der Preußische Minister des Innern solgende Anordnung getroffen: Verkehrsposten grüßen daher, soweit die Bahrnehmung ihrer Dienstpssichten eine Ehrenbezeugung überhaupt angezeigt erscheinen läßt, lediglich durch Einnehmen angezeigt erscheinen läßt, lediglich durch Einnehmen die Wenten der Brundstellung; sie erheben also weder den rechten Arm zum Gruß, noch legen sie die rechte Hand an die Kopsbededung. legen sie die rechte Hand an die Kopfbededung.

### Spende jur Förderung ber nationalen Arbeit

Die im Berbande ber Deutschen Gifen bahn - Sterbefaffen Busammengeschloffenen Wohlfahrtseinrichtungen bes Berfonals ber Deutichen Reichsbahn-Gefellichaft haben bis jest für die Spende gur Forberung ber nationalen Arbeit 61 300 R.M. aufgebracht.

Als Beitrag zur Spende für die Förderung der nationalen Arbeit dat der Sauptworstand der Rranken- und Hinterbliebenenkasse der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Berlin erstmalig 10000 RM. zur Verfügung gestellt.



Gewiß, Doktor, ich bin ein Glückspilz!

Heutzutage eine gute Stellung im Ausland zu finden, das will schon etwas heißen. Aber eins macht mir Sorgen." — "Nanu?" — "Was mache ich nur, wenn mein Bruder mir nicht rechtzeitig Posterisan nachschickt? Ein besseres Mittel gegen Hämorrhoiden gibt es doch nicht!"

"Wenn Sie weiter keine Sorgen haben, Herr Schmidt, dann kann ich Ihnen als alter Schiffs-doktor verraten, daß Sie fast überall in Südamerika Posterisan bekommen werden."
In allen Apotheken: Posterisan-Salbe für
RM. 1,63, Posterisan-Zäpfchen für RM. 2,35.

## Runst und Wissenschaft

Eduard Rünnete: "Liselott von der Pfalz"

Operetten.Erstaufführung in Beuthen

Schauspiel, große Oper, Tanzabend, das alles ist vorüber. Am Sonntag abend kam nun die Operette dran, "Liseldett von der Pfalz", und wurde zu einem großen und nachhaltigen Erfolg. So etwas mirb immer ein angeregtes und fröhlich aufgeschloffenes Publikum finden, so ein neuzeit-lich aufgefrischtes Luftspiel wird immer erfreuen und die Raffen etwas füllen.

Das ursprüngliche Luftspiel ertennt man taum wieder. Es ift jest daraus ein recht sauberes und anständiges Singspiel in 6 Bilbern bon Richard Reßler geworden, und die Musik stammt von Sbuard Künne ke. Vorausbemerkt, sie ist nicht gerade außerordenklich erfindungsreich. sie hält sich an albewährte Muster, denen neuzeitliche und jetzt schon wieder aus dem musikalischen Oberettenkochbuch verschwundene) For- und Jassthemen als Kürze hinzuschied werden. hemen als Würze hinzugefügt werden. Das "Borspiel" schlägt ganz große Töne an, benen vonn einige nette Tanzweisen folgen. Vieles klingt an große Oper an, vieles an Puccini. Aber das macht nichts. Die Stimmung ist im ganzen auch musitalisch getroffen, die Stimmung und das Erleben, das von der Hauptperson, der "Liselbtt von der Pfalz" ausströmt von der Bühne herunter in die Lekanschaft. die Buhörerschaft.

Brig Dabm hatte als Rachfolger Dberhoffers die musikalische Leitung und erwies sich als temperamentvoller Beherrscher seines Klangkörpers. Das Orchester sprühte mit der Zuhörerschaft voll beitersch

beswegen die Flügel nicht zu berbrennen. Wir kennen sie alle, diese Liselott, dieses ehrliche, gerade deutsche Mädchen, das an den Herzog von Orleans aus Staatsraison verheiratet wurde, und das dann vom Hofe des Sonnenkönigs aus Briefe ichrieb, die in ihrer Derbheit und Offenheit kaum ihrestelsichen haben

In Lotte Balten besitzt unsere Operette eine ganz ausgezeichnete Liselott. Bie sie so um-ipringt mit ihrem Bater, bem Kurfürsten von der Bfalz und mit ihrem hochvornehmen und gepfleg-Bfalz und mit ihrem hochvornehmen und gepflegten Gemahl, dem Herzog von Orleans, das ist
"fast zum Entzüden gar". Lotte Walten hat jedenfalls Temperament und darüber hinaus hervorragende Qualitäten für ihr Operettensach. Urnold Bergemann, ihr zwangsmäßig ausgedrungener Herzog, den sie später wirklich lieben
lernt, ist ihr — fünstlerisch — in jeder Beziehung
gleichwertig Er überzeugt durch seine französsische
Vorrehmbeit und veinliche Genstleatkeit er mecht Bornehmbeit und peinliche Gepflegtheit, er macht feinen Umidmung sum wirklichen Mann glaubhaft und wird — im allgemeinen — eine Stütze unseres Operettenspielkörpers bilden. Wolfgang Wolff war ein fast zu vernünftiger Lonisquatorze. Otto Pflugradt ein prächtiger Pfälzer Fürst, der sogar mit dem Idiom seines Landes diemlich fertig wurde. Lotte Ebert als Freiftrau Kenners war pornehm und warethie frau Leonore war bornehm und menschlich wie Ulfred Jahn, ber ben Grasen Walter Harling äußerst ansprechend verkörperte. Ludwig Do be lemann (Marquis), Elfriede Mähler (Gräsin Françoise), Christoph Neulanb (Chevalier de la Garka), and Earl Maria Carafall la Garbe) und Karl Maria Korn fel's (Lacroix) wie auch die Rebenpersoner standen fest und sicher in ihren Rollen, so daß kein Mikton, keine Schwantung entstand.

Nicht unerwähnt darf natürlich der Spielleiter Berbert Albes bleiben, deffen erfter Sprung ins beiterer Laune.
Aber die Hauptsache an der ganzen Geschichte ist die Liselott. Sie ist Mittelpunkt und Blidbunkt vom Ganzen. Altheidelberg ist immer ein dankbarer Stoff sur Libretisten und Komponisten gewesen. Alt-Deibelberg, die Feine, zieht jeden wie den Kachtsalter zum Licht. Wan braucht sich Dworaf) durste ebenfalls verdiente Lorbeeren ein
Derettensach ein Riesenerfolg wurde (Alpachentium) in das Ganze ein hie den kachtsalten in das Ganze schung in den nachtsalten in das Ganze schung in das Ganze schung in den nachtsalten in das Ganze schung in das Ganze

### Dochidulnadrichten

Der Direktor bes Berliner Zeughauses be-urlaubt. Dr. Morit Julius Binber, seit 1913 Direktor bes Berliner Zeughauses, ist beurlaubt worden.

Dem Brivatbogenten für Geologie und Balaonthologie an ber Universität Leipzig, Dr. Beder, ift auf Grund bes Gesets zur Bieberberstellung bes Berufsbeamtentums bie Lebrbefugnis entzogen worden. Der Ordinarius für polizeiliche Tiermedizin, Seuchensehre und ani-malische Mahrungsmittelkunde an der Aniversität malische Mahrungsmittelkunde an der Aniversität Matilge Ragrungsmittellunde an der Unidersta Leipzig, Dr. med. Dr. med. vet. Dr. phil. August Eber, tritt nach Erreichung der gesetzlichen Al-tersgrenze am 1. Oktober in den Ruhestand.

Borlejung über Greuelpropaganda. Mit Genehmigung bes Sächsichen Bollsbilbungsministeriums wird ber Professor für bergleichende Literiums wird der Propessor sur bergleichende Liter raturgeschichte an der Universität Leipzig. Dr. phil. Jolle an Stelle der für das Wintersiemester 1933/34 angekündigten Borlesung in Beuthen Erstaufsührung "Haren fieder". In Munstiorm-Novelle" eine Porlesung über in Beuthen (19,30 Uhr) "Tannhäuser". Mittwoch "Greuelpropaganda und Literatur" haber der 3. Plasmiete. In Gleiwig (20,15 Uhr) für die Inghalten.

### "Annaberg" Uraufführung in Köln Ein beutiches Aufmarichipiel

Reue gesellschaftliche Formen forbern auch ein neues Theater. Das Theater im Freien ift bas Theater ber Massen, bes Volkes, in ganz besonderem Maße. In Röln geschah der erste Versuch eines horischen Aufmarsch-Spiels.

Kurt Eggers wendet sich in seinem Spiel "Annaberg" nach Oberschlessen. 1921. Die deutschen Freikorps, von der Heimat kaum ver-standen, wersen sich gegen den Aufstand. Eggers Tiedert die Chöre und Einzellurecher zu starkem. gliedert die Chore und Einzelfprecher zu ftartem. borwärtsstrebendem Rhythmus. Wille und Kunftder der Gereiler tragen ihn und sein Werk. Ein mann haft es Spiel, das vom durchschnittlichen Theater nichts an sich trägt. Gewaltig erzittert der Kaum von der Stimme und Sprache der Chöre. Im Schein der Faceln erhalten die Gesichter die Brägung hervischer Sendung. Ernst und streng ist das Antlitz unter den Stahlbelmen, erleuchtet von selbstrerständlicher Rereitschaft zur erleuchtet von selbstverständlicher Bereitschaft zur Hingabe. Prof. Dr. Niessen, Spielleiter Franz Goebels und der Stahlhelm hatten sich zu gemeinsamer Arbeit verbunden. Jungens und Mäbels, Sanitäter und Angehörige der Stahlhelmer Staatsminister a. D. Karl Hugo Linde bels, Sanitäter und Angehörige der Stahlhelmer mann, Honoraxprosessor für Kommunalpolitik halfen mit. Die Berufsdarsteller der Einzelrollen ner dem a. o. Prosessor für Bhilosophie Dr. Helmut Pleß ner und dem Brivatdventen sür innere Medizin, Dr. Daniel Lafzlo, ebenfalls an der Universität Köln, ist die Lehrbefug-nis an der Kölner Universität entzogen mis an der Kölner Universität entzogen gelassen dazu unbekümmert ins Spiel hineingelassen. gelaffen batte, fo übermanben ber Stoff, bie Trager feiner Berlebendigung und bie Regie bie kleinen Schladenhalben ber Dichtung mit bem leuchtenden Wort mahrer Ergriffenheit und Singabe an die Aufgabe.

Wochenendfahrt der Reichsbahn

nach Dresden

(Gigener Bericht)

# Beuthener Stadfanzeiger

### Die Geldichrankfnader wieder in Tätigkeit

In ber Nacht jum Montag zwischen 24 und 3 Uhr brachen Unbefannte im Buro ber Judischen Gemeinde, Friedrich-Wilhelm-Ring 9, ben Gelbidrant auf. Gie erbeuteten eine größere Summe Gelbes und flüchteten burch bie rudwartige Tür nach ber Aludowigerstraße. Die Täter muffen fich bei bem Ginbruch ftart beichmust haben. Cachdienliche Angaben erbittet bas Bolizeiamt nach Zimmer 50.

### Für Arbeitsbeschaffung im Schuhmacherhandwert

Die 3 wang sinnung für bas Schuh-macherhandwert veranstaltete am Montag eine Rundgebung zum Arbeitsbeschaffungs-programm. Die Schuhmachermeister und Geprogramm. Die Schuhmachermeister und Ge-jellen von Beuthen Stadt und Land hatten sich zahlreich eingefunden. Der Obermeister Kaul Bartella gedachte nach Begrüßungsworten bes 86. Geburtstages des Reichspräsidenten von hindenburg. Der Berbandsvorsigende des Sindenburg. Der Berbandsvorsigende des oberichlesischen Schuhmacher - Innungeverbandes, Nowak, Gleiwig, hielt einen Aufklärungsvortrag über das Arbeitsbeschaffungsprogramm. Er schaftliberte den langjährigen Kampf des Handwerks gegen die Handschäuser und Schuhfabrikfilialen, die durch Annahme der Schuhreparaturen die Lebensfähigkeit des Handwerks untergraden. Mit dem Reichswirtschaftsministerium seien Berhandlungen geführt worden. Der Kampf gelte auch den fliegenden Händlern, soweit sie auf den Märken Kummischalblungen ausätihren Schunger ten Gummibesohlungen ausführen. Schwarz-arbeit muffe durch Obmanner ber Innungen straßenweise überwacht und angezeigt werden. jur endgültigen Ginführung der Sand werkerkarte werden die Handwerkskammern eine 3 mifchen farte ichaffen. Der Rebner fprach auch über bie Erteilung öffentlicher Aufiprach auch über die Erteilung offentlicher Aufträge, das Lehrlingswesen und das kommende Ord nungsstrafrecht der Innungen. Der Reichsberchaftung bes beutschen Handwerks sei um Arbeitsbeschaffung bemüht. Auch die Erweiterung des Areditwesens soll dem Handwerk helsen. Die geplanten Mahnahmen können nur dann durchgeführt werden, wenn sich jeder Handwerker hinter die Regierung Adolf Hitlers stellt. Der Ortsgruppenführer im NS. Hago, Etadberordunger Plasse, betonte die Kotwendigkeit des Zusetzungen Ortsgruppenführer im NS. Hago, Stadbertordeneter Alose, betonte die Notwendigkeit des Zusammenschlusses des Handwerks. Feder Handwerker sei ein SA.-Mann seines Faches, für das er kämpfen müsse. Weister Juchs derichtete über die Arbeitsbeschaftungen. Die Bersammlung saßte eine an das Reichswirtschaftswiristerium und den Treubönder der Arschämiersterium und schaftsministerium und den Treuhänder der Urbeit gerichtete Entschließung und erbat im Sinblid auf die Notlage, im Rahmen bes Urbeitsbeschaffungsprogramms die Unnahme von Schuhreparaturen in Schuhhandelshäusern und Schuhfabriffilialen zu verbieten.

### Motor-Staffel 156 por Oberführer Alemm

Sonntag, früh 7,30 Uhr. war Antreten im Meinselb. Die Motor-SU hatte Finßexerzieren. Die Kraftsahrer machten recht gwie Fahrübungen. Stalpugter machten rein gune Kahrnvingen. Staffelführer He in de leitete die motorisierte SU., das Exerzieren Sturmpührer Ale in ert. Dann marschierten, bezw. fuhren beide Abteilungen nah dem Moltkeplaß. Dort waren eiwa 400 Fahrzeuge, die Brigadeführer Kamshorn abselver Derent von Abert nahm. Darauf ging es burch die Stabt. Die stets auf dem Boften stehende SS mußte bedauerlicher weise wieber einmal viele Zuschauer darauf auf merkfam machen, daß ben Fahnen die nötige Ehrenbegengung erwiesen werden muß. Dadürfte langjam eine Selbitverständlichkeit geworben fein. Bach einer turgen Wittagspause ging, es nach Beiskratscham, wo sich, zusammen-gesett aus den Staffeln Beuthen, Gleiwit, Hin-denburg, Tost und Umkreis etwa 1000 Mann, barunter 500 Fahrzeuge, vor Oberführer Klemm

### Partei-Nachrichten

Die Beitragszahlung bei der RSDAB. Der Reichs-schafmeister der RSDAB, erläßt folgende Bekanntgaber Es besteht Beranlassung darauf hinduweisen, das von Personen, die sich punkte nicht berechtigt sind, von Personen, die sich zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei angemeldet haben, Mitgliedsbeiträge vor Aushändigung der durch die Reichsteitung ausgestellten roten Mitgliedskarte zu

Beftimmungen über bie Mitgliedfperre bei der Bestimmungen über die Mitgliediperre bei der NSDAB. Der Reichsschameister der NSDAB. erläst eine Versigung über die Mitgliedersperre ber Kartei, in der es u. a. heißt, dis zur Aussehung der Mitgliedersperre können nur Angehörige der ST., die das 18. Le de en sight vollendet haben, die Mitgliedschaft zur NSDAB, etwerden. Ferner besteht Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß die Entgegennahme von Aufnahmeertlärungen durch sämtliche Dienststellen der Nicolass die zur Ausbeldung der Mitgliedersperre von Aufnahmeerklärungen durch fämtliche Dienststellen der NSDAB. dis zur Aushebung der Mitgliedersperre verboten. ist. Die Reichsleitung kann keinesfalls Aufnahmeerklärungen, die vor Aushebung der Sperre von Dienststellen entgegengenommen werden, anerkennen. Die Einreichung von Gesuchen um Aufnahme als Mitglied in die RSDAB. von Einzelpersonen während der Mitgliedersperre ist zwecklos, da Ausnahmen grundfählich nicht gemacht werden können.

### Berabschiedung eines berdienten Juftizbeamten

Raffenkurator Befeler vom Landgericht Beuthen tritt wegen Erreichung der Altersgrenze nun in den Ruhestand. Aus diesem Anlag veranstaltete die Beamtenschaft dem aus dem Dienft icheibenden Kurator im Saale des Konzerthauses eine Abschiedsfeier, an der auch u. a. Amtsgerichtsdirektor Winzek und Amtsgerichtsdirektor Winzek und Amtsgerichtsrat Liebert teilnahmen. Justizinspektor Wüller begrüßte als Einberuser und als Führer der Justisamtmänner die Erschienenen und würdigte den hochgeschäpten Mitarbeiter und liebgeworbenen Rollegen. Amtsgerichtsbiref-tor Winget zeigte die Berbienste des Scheibenden und preis seine borbilbliche Pflichttreue, welche Eigenschaft Kurator Befeler, ber bon den rund 40 Dienstjahren 25 Jahre in Beuthen dugebracht hat, du einem angesehenen Beamten mit aufsteigender Laufbahn gemacht habe. Weiter widmeten dem Geehrten Abschiedsworte Justiginspektor Barton im Ramen der Kassenbeamten und Obergerichtsvollzieher Biatomfi namens der Gerichtsvollzieher.

### Die Frau in der Boltsgemeinschaft

In einer gablreich besuchten Mitgliederber-In einer suhrteich belugten Beligtereteinstraße, sprach die Rechnungssührerten, Fräulein Barand wift, über das Thema: "Die deutsche Frau und der Nationalsozialismus." Der deutschen Frau fallen im neuen Bolksstaat Aufgaben zu, und besonder in seine Aufgaben zu, und besonder in seine Aufgaben zu, und besonder in seine Aufgaben zu, und besonder Steine onders die ich affende Frau, die der Deutden Arbeitsfront angegliedert ift, muß aus ihrer Kassivität heraustreten und ganz aktiv in dem großen Werk der Bolksgemeinschaft mitarbeiten. Der Kampf des Mannes um Freiheit, Ehre und beutsche Zukunft muß nach Frauenart mitgekampft werden. Der Rampf Frauenart mitgekämpst werden. Der Kampf um die deutsche Seel stehe im Mittelpunkt des Ganzen, und die Neubeledung des Frauengesühls für Kein heit und Mutterwürde, die nicht nur durch den geistigen Kampf in Wort und Schrift, sondern durch praktische Betätigung er-reicht wird, zeigt die wichtige Stellung der Frau im Volksstaate. Der Reubau der Familie, die wahre Schulung zum nächstliegenden Frauen-beruf, zu See und Mutterschaft, die Reugestaltung der Frauenbildung nd -erziehng, die Reusschaftung geeigneter Beruse und Berussbildungsstätten, die Ausgestaltung einer wahren Franenkultur in Sitte, Familie und Gemeinschaftsleben zeigen ganz klar, wie tief die deutsche Frau am politischen Lampfe um unsere Bolfsfreiheit und ben Aufstieg beteiligt ift. Die berufstätige Frau ift im natio-nalsozialistischen Staate gleich berechtigt und Staat wie die eheliche Frau und Mutter. Die als Ehefrau und Mutter, aber auch als Frage der Arbeitsdiensteht die Gewinnung des jeunge deutsche Frau sichert die Gewinnung des Jeaatsbürgerrechts zu. Die Grundsätze der AS. ten Beifall genießt das gleiche Recht ihrer Existenz durch den Staat wie die eheliche Frau und Mutter. Die Frage der Arbeitsdienstpflicht auch sür

Beuthen, 2. Oftober. Die Reichsbahn veranftaltete am 30. Septem ber gemeinsam mit den Reiseburos des Rord der gemeinsam mit den Reisebirds des Roodsbeutschen Lloyd und der Hamburg-Amerika-Linie eine außergewöhnliche billige Woch en en bfahrt nach Dresden. Der Anschluß an den Sonderzug, der erfi in Oppeln begann, ersfolgte durch den planmäßigen D-Zug, der um 5,30 Uhr den Beuthener Bahnhof verließ. In Oppeln begann die gher sehr deltekt waren und erst Wagen, die aber sehr gut besetzt maren, und erst in Breslau wurden noch zehn Wagen angehängt, da hier und auch in Liegnitz der Zustrom zum Sonderzug ganz besonders stark war. Die Schlesser haben es besser vorstanden, diese Sientige Welczankeit wahrenwahren. günftige Gelegenheit wahrzunehmen. Die Reife nach Dresben war außerordentlich lohnend. machte ichon große Freude, die fonnenbeglangter Landschaften vorüberfliegen zu sehen. Auf ber Strecke Liegnig ungefähr wurden wir vom Reisebegleiter berzlich begrüßt. Eine fidele Stim mung breitete sich bald über den ganzen Zug aus. Angestellte der "Mitropa" boten mit viel Humor Speisen und Getränke an. Sin entzückender kleiner Hund, der Reisegefährte einer jungen Dame, galt allgemein als unjer 701. Fahrtgenosse.

Je näher wir unserem Ziele famen, bestwarzung aller. Die Einfahrt nach Dresben wird mit dem herrlichen Banorama der Kuppeln und Türme jedem wohl unvergestlich sein. Um 12,30 Uhr lief der Zug in Dresden ein. Wir versammelten uns vor dem wuchtigen Bahnhofsgebäude. Eine Reihe von Autobuffen wartete bereits auf uns. Bald waren wir verstaut.

### Die Stabtrundfahrt

begann. Wir fuhren junächft über ben eleganten Wiener Plat, vorbei an der Hauptverkehr3ftraße der Prager Straße, und dem riesigen Berwaltungsgebände der Reichsbahmdirektion, die dornehme Wiener Straße, die längste Villenstraße
Dresdens entlang, vorbei an der schönen derfules-Allee, zum Außtellungspalast.
Die wurde eine Mittagspanse eingelegt. Die
Zeit ist kurz. Morgen abend um 7,25 Uhr missen wir Dresben wieder verlaffen. Und wir wollen wir Dresden wieder berlassen. Und wir wollen noch viel sehen! Der Ausstellungspalast mit seinem Augelbau ist eine Schenswürdigkeit. Die Stadtrundsahrt geht weiter. In sedem Autobus macht ein Fremdenführer auf die Schönheiten der Stadt Dresden ausmerksam. Typisch sür Dresden sind die Barts und Gärten, die breiten Alleen. An Fläche ist Dresden die

Man nuß vieles in sich aufnehmen, möchte nichts bersaumen. Gin wunderbares Bild, wenn man durch das bunfle Georgentor auf den Abolie hitler = Plat kommt. Es ift

### bas hiftorifche Dresben,

das sich hier mit seiner Altstabt erschließt. Wie ein Gemälbe ist die Elbe mit der Friedrich-Angust-Brüde anzuschich der Benten von einzig-August-Brüde anzuschanen. Bauten von einzig-artiger Schönheit stehen hier beisammen: Das Opernhaus, der Zwinger, die Katholdiche Sosse firche mit den 59 Apostelsiguren, (in einer gol-denen Kapiel ruht dier das derz August 3.deb Starfen), das sächsische Landbagsgebäude; de ist die Brühlsche Terrasse mit der breiten herw lichen Freitrepe von Friedrich dem Großen

### "Balton bon Europa"

genannt. Hier hat man eine der schönsten Auf-sichten über Dresben; da ist die Frauenkirche, die mit ihren Bögen, ihrem Augelbau so gut in das alte Dresden paßt. Wir stehen im 3mingerhof.

Die Sonne lacht über Dresben, und hier im 3 win gerhof herricht der Zauber des alten Dresden, daß man glaubt, Reifröde rauschen su hören und August den Starken mit Gesolge auf hören und August den Starken mit Gesolge auf den Terrassen siben zu sehen, um den Kampsund Festspielen im Zwingerhof zuzuschauen. Wir bewundern Denkmäler und Schlösser, Brüden, alte und neue Häuser, ein venezianisches Haus, ganze einheitlich gebaute, aus dem Sandstein der Sächsischen Schweiz angelegte Straßenzüge. Wir besuchen den berühmten Luftkurort "Weißer Hird. Im Luisenhoftrinken wir Kaffee. Großen Eindruck macht besonders auf uns Oberschlesser.

### bas Lanbichaitsbilb bes Elbtales.

Wir fommen wieder zurück in bas abendliche Dresden, wobei am Guts-Muts-Plat, auf dem gerade ein Tor geschossen wird. Wir fönnen das von unseren Wagen genau sehen und begrüßen dieses Tor mit Inbel.

Um Sonntagmorgen machten wir einen Auto-bus-Ausflug burch die ganze Sächsische Schweiz dis auf die Baste i. Es war eine unvergleich schwe Fahrt. Die Rücksehr von Dresden nach Beuthen verlief nicht ganz so angenehm wie die Hinsahrt. Mit reichlicher Verspätung kamen wir Vierwührte Merken wie Verprätung kamen wir wieder in Beuthen an, — übermübet, aber auch gesättigt von den herrlichen Gindrücken, die und die Stadt Augusts des Starken bescherte.

M. J.

Frauenschaft sagen darüber parteiamtlich: Der Findling als Ründer "Staatsbürgerin des Dritten Reiches ift jede deutsche Frau, die ihre ganze Lebenstraft

### Kartoffelfeuer lodern

## Beuthen wird eingenebelt

Benthen, 2. Oftober.

So wie es Abend wird, werden wir eingenebelt. Um ftartiten um den Babnbof berum. Rebel ift Rauch und riecht gang eindringlich nach brennendem Rartoffeltraut.

Serbst, Kartosselernte und damit die Zeit der Kartossel-Feuer, die große Freude der Jugend ist gekommen. Aber nur jener Jugend, die noch ir-gendwie zur Scholle, zum Kartosselader Bezie-hungen hat. Wenn du den Blick ireibekommst, dort hinter bem Bahnhof, am Kande der Stadt, siehst du nichts weiter als eine weißlich graue Wolfen wand, die breit vor dem leisen Abend-wind herzieht. Man weiß gar nicht, wo sie sich

eigentlich verliert. Die Felber an ber Beiniggrube, nach Sohenlinde gu, hoben große unregelmäßige Fleden wie Riefen land tarten. Schwarzbraun bie ab-Riesen land farten. Schwarzbraun die ab gebauten Flächen, gelblich bas welke Kartoffel gebauten Flachen, gelblich bas weite Katioffel-fraut, schmußig-grün die noch stehenden Kartoffel-Zeilen. Frauen und Männer zerwühlen mit. Haden bie langen, schlanken Hügel. Hände greifen in die Erde und die Finger picken nach den freige-legten Kartoffelm schnell und sicher wie Hihnerlegten Karropelm ichnell und flaer die Jichetsichnäbei nach Gerstenkörnern. Eimer stehen umber, kleine Handwagen, diese unentbehrlichen Gefährte des Schrebergärtners und Rleinssellsbesitzens. Jungens und Mädels helfen. Sie sind flink bei der Hand. Je schneller ihre Arbeit, desto mehr Zeit sür das Kartoffel-Zeuer! Das macht allerdings auch Arbeit. Es heibt Kartoffelfraut heranschleppen, soviel, als nur irgend möglich ist. Knirpse besaden sich die Arme bis an die Nase. Joder möchte das größte, das allergrößte und schönste Feuer haben. Hand muße as geben daß i Umgedemen ichlagen! Und Rauch muß es geben daß die Umgedeme der die Klamen ichlagen! geben, daß die Umgebung direkt eingebraut wird. 53 heißt da sehr dahinter sein. Der Junge am zeuer gibt acht, sieht das Brennmaterial vom Rande nach, legt neues auf und hetzt seine Schlep-per unbarmherzig um neuen Stoff. Das trodene Zeug prasselt sehr schnell zusammen in ein kleines Endlich, endlich tann er wieder bin. Mit langen Rande der Stadt.

Sägen ift er am Feuer, gibt Rraut au, legt fich auf ben Bauch und puft et in bie Glut: buftet aus vollen Backen, wit voller Lunge, genau und ge-wissenhaft dorthin, wo die Glut ist, bis die Fener-tobolde aufspringen, auf das trockene Zeug hüpfen und im Ru vereint zu einer mächtigen Flamme werben. Die Rleinen steben andächtig herum ober helfen puften. Aber bann brüllen sie los vor Freude. Von Feuer zu Feuer Rufe, schreiende Unterhaltung. Rauch? Das macht nichts. Den merkt weder jung noch alt. Leben ist über den

merkt weder jung noch alt. Leven ist noer den sonft so eintönigen, langweiligen Kartosselsern. Die Däm mer ung kommt. Langsam richten sich gekrümmte Rücken auf. Die Haden werden geschultert oder beiseite gelegt. Die Frauen sahren sich über das Haar, klopken an den Schützen berum. Alles wird zusammengepackt, auf das kleine Wägelchen, das schon voll ist. Die Menschen werden werderterschildern die sich um die Köuschen Läggelchen, das ichon boll itt. Die Weitlichen wetben au Schattenbildern, die sich um die Säuschen Alsche gruppieren. Die Kleinen kauern davor und stockern mit Stöden in der veralimmenden Glut. Und bann kommen sie heraus, die schwarzbädigen braunen Kerle, die in der Aschenalut gebackenen Kartoffeln. Sie sind fürchterlich beiß. Man läßt sie zur Abbühlung aus einer Hand in die au-Dann bricht oder platt man fie auf und sätzt es sich schmecken in aller Bedachtsamkeit und Keierabendruhe. Die Buben strahlen über ihr Meisterwerk. Ist ja auch manche Anolle verkohlt. das macht nichts. Auch mir gibt der kleine Mann eine mit seinen erbsarbenen Patischen. Kin Geschemt abne alle Färenbeskkeit. Und diese Gin Geschenk ohne alle Förmkichkeit. Und diese Kattoffel hat mir geschmeckt, wie keine andere seit Jahren, seit der Zeit, da ich am Wend auch ums Kartoffelseuer saß, um mit verrusten, schwarzen Broten die Bratkartoffel eigen en Fastikaten. Bei dieser einen Kartoffel aber, die mir der Buh aah bahe ich dann brikats zu vertilgen. Bei dieser einen Kar-toffel aber. die mir der Bub gab, habe ich dann ganz den Rauch über der Stadt vergessen. Die weißlich-grane Wolfenwand zog in die Frene. Langsam stedte Petrus einen glitzernden

Stern nach bem anderen an ben buntlen Camt vorhang am himmel. Es war wieder brachtvoll Stern nach vem umel. Es war wieder ich vorhang am himmel. Es war wieder ich vorhöftnacht. Langiam schlenberte ich

## der Arbeitsbeschaffung

Befanntlich wurde im Wege der Arbeits-beschaffung vom Kreise die neue Chaussee Broslawis-Ptatowis im vorigen Jahre begonnen und dieses Jahr fertiggestellt. Zwei Jindlinge, auf die die banausführende Firma Kohla (Benthen) bei diesem Chausseebau traf, wurden nun ju einem immermährenden Ründer ber Beit ber An einem immerwahrenden Kunder der Jett det Arbeitsbeschaffung in schweren Tagen hergerichtet. Der eine Findling wurde an der Kreuzung der Broslawiher Chaussen zum Fundament des anderen Findlings, auf den Steinmehmeister Erdelt (Beuthen) die Worte einmeistelte: "Rreisstraße Broslawig-Btatowig - Erbaut gur Arbeitsbeschaffung 1932/33". Dieses bem Broslawiger Familienbab gegenüber-gelegene Wahrzeichen findet bei ben zahlreichen Ausflüglern, die besonders an den schönen Sonntagen diefe Gegend bes Dramatals bevölfern, viel

\* Berjonalberanberungen bei ber Staatsanwaltichaft. Der bei der hiefigen Staatsanwaltschaft beichäftigte Gerichtsassessor Dr. Reugebauer ist mit Wirkung bom 1. Oktober ab an die Staatsanwaltschaft Dels versetzt worden. Gerichtsassesor Rubit; cher beiet am Montag einen Kuf zur Staatsanwaltichaft beim Landgericht Gleiwig. An eine Stelle in Beuthen tritt Staatsanwalt eine Stelle in Dettmann aus Gleiwig.

\* Hohes Alter. Am morgigen Mittwoch begeht bie verw. Gemüschändlerin Fran Rosalie Dresdner, Kafernenstraße, in geistiger und förperlicher Frische ihren 80. Geburtstag.



Die langanhaltende Fohnlage, bie uns faft mahrend ber gangen Woche außergewöhnlich hohe Temperaturen gebracht hat, wird nunmehr endgültig beenbet. Ueber Stanbinabien bringen maritim-arktische Luftmaffen füboftwärts bor. Gie bringen uns borübergehend Bemolfung: aber nur vereinzelt wird es gu Rieberichlägen fommen. Die Lage burfte balb eine neue Beruhigung erfahren. Doch werben bie Temperaturen allgemein gurudgeben; bei nachtlichem Aufflaren buriten fie fpater bis gum Gefrierpunkt

Aussichten für DG. bis Dienstag abend Auffrischender Nordwest, wechselnd bewölft, nur gang bereinzelt leichter Rieberichlag, fühler.

### Rreistriegerverband Beuthen ehrt feinen Bundes-Chrenpräfidenten

feinen Bundes-Chrenträstansfeier des hiesigen Kreisderbamdes im Koffsdaherbund, über die
dion kurz berichtet wurde, kellte der Berbandsführer, Oberfiudiendirettor Dr. May, die Eröße
des Generasseldmartchalls und Reichspräsdenten
don A in de n du ur g vor aller Ungen. Er ist
der Mann, dem wir nicht nur Schorsam Leisten,
sondern auch Liebe entgegendbringen. Er ist
der Mann, dem wir nicht nur Schorsam Leisten,
sondern auch Liebe entgegendbringen. Er ist
der Mann, dem wir nicht nur Schorsam Leisten,
sondern auch Liebe entgegendbringen. Er ist
der Mann, dem wir nicht nur Schorsam Leisten,
sondern auch Liebe entgegendbringen. Er ist
der Mann, dem vir nicht nur Schorsam Leisten,
sondlagen. Ein gütiges Schäckt von Tannenberg
geschlagen. Ein gütiges Schäckt von Tannenberg
geschlagen sollte. Hohn allein banten wir unsere
Befreiung. Der Schger von Tannenberg ist unfer
Schutzgeist geworden. Als der Zusammenbruch
fam, haben wir verzagt besteite gestanden. Er hat
dies nicht getan. Das kraufe Baterland nahm er unter seinen Schut, damit Odnuna berrichen
jolike. Und als der Rust an Hindenburg erzing,
kübrer des ganzen Bolfes au werden, war er
wiederum bereit. Bilichttren dat er seines Umtes
gewaltet. Thu war auch erhaute gebieden. Er
hat seinen Beg gefaunt. Und was wir ihm noch
du banken haben, ist, dob er am 30. Januar Abolf
ditler das Reichstanzleramt übertrug. Abolf
ditler das Reichstanzleramt übertrug. Abolf
ditler dat sein eine Respentingen ber
genichten und geschen die Respentingenbie Aug im Wesen Sindenburgs ist dit ist eine
Borte das Reichstanzleram sübertrug.
Ditler dat sin eine Respentingenbie

Aug im Wesen Sindenburgs ist dit ist eine
Unter or dan n a unter das Gemeinwohl, die
diller das heisende Durk aus der einbeschenbie

Aus im geschlichten geschen des Rreisberhabenden nurch e

\* 60. Geburtstag. Malermeister Otto Olczypf, Mauerstraße 1, seiert am Donnerstag in geistiger und körperlicher Frische seinen 60. Geburtstag.

\* **BHB.** (Winterhilfswert). Unsere Helser und Helseringen sammeln schon in allen Hausbaltungen bie durch die Eintopsgerichte eingesparten Beträge. Deutscher Volksgenoffe! Haft du beinen Betrag schon geleistet?

\* Berjammlung ber Theaterangestellten. Am 4. Oftober, 23,30 Uhr, findet im Deutschen Haus (Moltkeplat) eine große Werbeversammlung bes Berbanbes der Deutschen Theaterangestellten und ähnlicher Beruse, Ortsgruppe Beuthen, statt. Berussmusister, Schauspieler, Choristen, Tänzer, Filmschaffende, Brivat-Musitlehrersinnen) und Organisten haben die Pflicht, an dieser Bersamm-lung teilzunehmen. Es spricht Bezirtsleiter Lipte, Breslau. Mit der Führung des oben-genannten Berbandes der Ortsgruppe Beuthen ist Karl Neubanes. Es mird hier ausdrüdlich erwähnt, daß ber obengen.

Beuthen, Tarnowiger Strafe 10, tot aufge funben. Der Arat stellte als Tobesursache Bergschlag fest. Die Leiche wurde in Die Städtifche Leichenhalle gebracht.

Kameraden-Berein ehemaliger 156er, Frauengruppe. Dienstag (16) Bersammlung im Restaurant Café Kaiser-krone, Reichspräsidentenplag 15.

Rath. Leo-Berein. Die Monatssitzung findet Dienstag,
(20) im Bereinslofal (Gajewsti) siatt.
Eisenbahn-Frauen-Berein. Donnerstag (ab 15.30)
Dandarbeitsnachmittag bei Dylla, Gerichtsstraße.
Rolonial und Schustruppenverein Beuthen und Umgegend. Mittwoch (20) im Bereinslofal Patusa,
Beichsprässenten Saut (20) sinvarobe im Bereins-

MGB. Liedertafel. Seut (20) Singprobe im Bereins-

Kameraden-Berein ehemalig. Angehöriger des Feld-artillerie-Regiments von Clausewig (1. Oberschl.) Nr. 21. Dienst. (20) im Bereinslofal, Restaurant "Kaiserkroue", Reichspräsidentenplag, Monatsversammlung.

Stenographenverein Einheitskurzschrift ("1895" und "Hortschrift der Unterund der Ferien wegen aus.

Marianische Kongregation "St. Barbara". Seute (20) Monatsversammlung im Seim. Liederbücher mitbringen terstag Afpirantinnenstunde.

Jugendaruppe KDF. Mittwod (20) Zusammenkunst im Heim. Donnerstag (15½) Tressen vor dem Terrassen-casé. Freitag (20) Brobe im Heim. Landwehrverein, Frauengruppe. Mittwod (14) Aus-flug zu Kontny, Dombrowa. Deli-Theater verlängert noch drei Tage den Film der Hegenwart. Warral und Linke "mit Grete Mons-

Deli-Theater verlängert noch drei Tage den Film obeimen gegenwart: "Moral und Liebe" mit Grete Mosbeim, Iohannes Riemann, Camilla Horn, Kaul Heiden and Hetra Untel. Dazu im Borprogramm ein Kurztonfilm und die neuefe

Schauburg. Ab heute Dolly Haas, Carl Ludwig Diehl dem Großtonfilm: "Scampolo, ein Kind der traße" mit Paul Hörbiger. Dazu im Beiprogramm ein Kurstonfilm und die neueste Tonwoche.

Dies ist die Cigassette die trotz ihres günstigen Ireises versfeinerte Geschmackskultur repräsentiert.

Capitol verlängert bis einschließlich Donnerstag den Kriminal-Großfilm "Das Geheimnis des Blauen zim mers" mit Theodor Loos, Hans Adalbert v. Schlettow, Else Elser, Betty Bird und Paul hentels in den Hauptrollen. Im Beiprogramm: 1. Kinder-Kabarett, Tonfilm; 2. Die schöne Schweiz; 3. For tönende Bochenschau.

Palast Theater. Aur drei Tager Dienstag. Donnerstag. "Boltenstürm er." Ein beutschsprachiger Film mit Clark Gable in der Hauptrolle. Dazu ein reichhaltiges Ton-Belprogramm mit der hochaktuellen Usa-Tonwoche.

### Bereidigung der SA., Sturmbann 4

Miechowit, 2. Oftober.

Diganisten haben die Psiicht, an dieser Berjammlung teilzunehmen. Es spricht Bezirsleiter Lipfe, Breslau. Mit der Jührung des obengenannten Verbandes der Ortsgruppe Beuthen ift Karl Nendauf vorden. Es wird die Ereidigteitung der NSBO. beaustragt worden. Es wird die Ereidigteitung der NSBO. beaustragt worden. Es wird die erwähnt, daß der obengen. Berband der Deutschen Urbeitsfront Gruppe sangegliedert ist.

\* Ein Kad vertauscht. Freitag mittag 12,45 Uhr ift vor der Geschäftsstelle der "Ostdeutschen Morgenpost", Badwhofstraße, ein Kad, Marke Hühle, stehen geblieden. Es wird gebeten, die Käder in der "Ostdeutschen. Es wird gebeten, die Käder Reier Lufdist, Treitung des Polizeipräsidenten Brigadesührers Kan wahre von Etandartensührer Kitschen Es wird gebeten, die Kädier Keier Lufdist, Beuthen, Tarnowiger Straße 10, tot au seen der Kanden in sertretung der Kahren der Schürme in seierlicher Beise vereidigt.

\* Bobret-Karf. Der Bestand des Ur-beitslagers gesichert. Das in Bobret in der Nähe der Grenze auf dem Sportplat geschaf-sene Arbeitslager sollte mit Ablauf des vergangenen Monats aufgelöft werden. Den Bemühunger nen Womats aufgelöst werden. Den Bemühungen der Gemeinden ist es aber gelungen, zu erwirken, daß das Arbeitslager Bobrek we it er fort geführt wird. Und zwar ist der Bestand des Arbeitslagers für mind este ns ein Jahr noch gesichert. Außerdem konnte erreicht werden, daß die Belegschaft, die bisher 50 Mann betrug, auf 100 Mann erhöht werden wird. Dem Bobreker Arbeitslager steht ein neues Tätigkeitsfeld bevor. Das zwischen ber Johannaschachtanlage und Eliabethgrube hinter der Villa des Bergwertsdirektors Mies gelegene Gelände ehalten. Sier niert werden und eine Erbichicht erhalten. Hier ollen Schrebergärten erftehen.

\* Rleingartenanlage Rarf. Die Rleingartenanlage im Ortsteil Karf wird noch in diesem Jahre bergrößert werden, und zwar werden 30 neue Aleingärten bort errichtet.

### Wichtig für Sausbesiger bei ber Bersonenstandsaufnahme

Der Bräfibent bes Landesfinanzamtes Ober-ichleften teilt mit: "Infolge hinausichiebung ber nachsten seilt mit: "Infolge Hinausschiebung der nachsten Einheitsbewertung auf den 1. Januar 1935 brauchen in den Hauslisten für die **Fersonenitandsausnahme** am 10. Oktober 1933 die Fragen für die Einheitsbewertung nicht besantwortet zu werden. Deshalb sind von den Hausdesitzern in dem Vordruck zur Hausliste auf der 1. Seite nur der Abschnitt 1, auf den Seiten 2 und 4 nur die Spalten 1 dis 3 und auf der Seite 3 nur die Spalten 1 dis 3a auszusüllen.

### Reichsbaudarlehen für Eigenheime

Die Regierung gibt bekannt, daß der Reichs-arbeitsminister neue Mittel zur Förderung von Eigenheimbauten bereit gestellt hat. Entsprechende Anträge auf Bewilligung dieser Wittel sind umgehend beim Kreisausschuß in Beuthen zu stellen.

### Gleiwitz 14 Jahre Technische Nothilse

Am heutigen Dienstag begeht die Technische Nothisse, Ortsgruppe Gleiwitz, ihr 14 i ähr iges Bestehen mit einer kleinen Feier, die im Anschluß an die Monatsversammlung veranstaltet wird. Der Grundgedanke der Technischen Nothisse entstand während der Unruben des Jahres 1919, als im Rampse um die politische Macht von radikaler Seite versucht wurde, durch rücksichtslose Stillegung der lebensmotmendigen Betriebe einen entscheibenden Schlag gegen die Allgemeinheit zu sühren. Neben das Maschinengewehr war als neues Machtmittel die Maschinengetreten. Ihr Stillstand ließ Kiesenstädte ins Dunkel simten, sperrte Millionen von Menschen Gas und Basser ab und legte den Berkehr still. Siergegen einzuschreiten sorderte ebenso gebieterisch der Lebenswille des Bolkes wie die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Drohung. Innerhalb der Reichswehr wurde zu diesem zweckaus Ingenteuren und Technistern eine technische Abteilung zusammengestellt. Sie hielt zuerst in Gorha, dann in Berlin, später in Oberschlessen, Gotha, dann in Berlin, später in Dberschlessen, Hannover und Stettin die während der Streik-unruhen stillgelegton lebenswichtigen Betriebe mit Erfolg aufrecht. Der Gedanke hatte damit seine praktische Brobe bestanden. Die im unruhen itillgelegten lebenswichtigen Betriebe mit Erfolg aufrecht. Der Gedanke hatte damit seine praktische Krobe bestanden. Die im Augenblick der Gesahr von der Reichswehr übernommene Aufgabe überschritt aber auf die Daner den militärischen Rahmen. Aus diesem Grunde wurde durch Berfügung des Reichswehrministers vom 30. 9. 1919 die Einricht ung der Technischen Rothilfe für das gesamte Reich angegendet. In ihr wurden Augehörige aller angeordnet. In ihr wurden Angehörige affer Berufs- und Volkstreise zu einer freiwilligen angeordnet. Arbeitsgemeinschaft zusammengeschloffen. Durch Kabinetisbeichluß vom 28. 11. 1919 wurde die Technische Nothilfe sodann dem Reichsministerium des Innern unterftellt und damit die vollkommene Trennung bon ben militärischen Dienftftellen vollzogen. Eine ihrer wichtigften Aufgaben ift jest das helfende Eingreifen bei Naturfataftrophen und bei sonstiger Gefährdung bollswirtschaftlicher Werte.

### 3000 SA. Männer marschieren auf

Am Sonntag fand auf dem großen Exerzier-plat am Labander Wald eine Besichtigung der 3000 SU.-Leute statt, die an dem Auf-marsch in Breslau teilnehmen werden. Nach ber Besichtigung burch die Führer marschierte die SA. in Zwölserreihen nach der Stadt. Der Sindenburg unsere engere Seimat in Breslau Stewern gebracht, sondern der arbeitslose Bollsge-würdig vertreten wird und daß die Groschen, die in die Sammelbüchsen gewandert Borsibende Klose richtete die besondere Bitte an find, gut angewandt wurden.

### Die Frauenschaft in der Hilfsfront

Bom Gan Oberschlessen der Nationalsozialistischen Frauenschaft wird uns geschrieben: Der RS. Frauenschaft ist durch ihre Eingliederung in die NS. Boltswohlfahrt eine große Berantwortung übertragen worden. Gerade hier in Oberschlessen, wo wirklich die Not am größten ist, wartet der RS. Boltswohlfahrt unendliche Arbeit. Unsere Bevölkerung, die heute noch zum Teil menschenunwürdige Wohnungen hat, die durch jahrelange Erwerdslosigsett vollkommen verelendet ist, sieht voll Hoffnung auf das neue nationalsozialistische Deutschland. Das Bolt hat es nie verstanden, das in vergangenen Jahrzehnten Wohltätigsteits feste beranssaltet wurden, daß die Nächte von den besigenden Kreisen durchtanzt werden fe i t & fe ft e veranstaltet wurden, daß die Nächte von den bestigenden Kreisen durchtanzt werden mußten, um angeblich "Winterhilse" sür das hungernde Volk zu bringen. Selbstverständlich werden wir auch einmal an einem sestlichen Tage froh zusammen sein und den Erlöß für das Winterdilsswerk verwenden, aber das werden keine Wohltätigkeitsseste sein, wie man sie früher kannte. Zu unseren Festen hat jeder Zutritt, und die Volksgemeinschaft wird hier so recht zum Ausdruck kommen. Und für diese Volksgemeinschaft wird die RS. Frauenschaft arbeiten. Sie geht hinein ins Volk und sieht, woran es sehlt, und was sie gibt, ist ihr selbst die größte Freude. Wir sind Prüder und Schwestern, jeder Kationalspischlift sühlt das und handelt danach, und derzienige, der das nicht kann, steht troß der größten Unstrengungen abseits von uns.

### Gleimiker Raufmannichaft gegen den Schwarzhandel

Gleiwiger Lebensmittel-Kaufleute bes Die Gleiwiger Lebensmittel-Naufleute des Vereins deutscher christlicher Kaufleute kamen im Edangelischen Beceinshaus zu einer außer-ordentlichen Situng zusammen. Der erste Vor-sigende, Möbelkaufmann Wilhelm A Loso, de-richtete über die Aufbauarbeit der letzten Wochen. Nach vieler Möhe ist auch der oberschlessische Ein-zelhandel nunmehr organisiert. In allen größe-ren Orten ist der Einzelhandel zusammenge ichlossen und im Landesverdand des Oberschlessischen Einzelhandels der Arbeitsammenschaft Verichen Einzelhandels, der Arbeitsgemeinschaft Vereine selbstämdiger Kaufleute Oberschlesiens zusammengesaßt. Es gilt jett, die Bersorgung der Bevölkerung mit guten und billigen Lebensmitteln sicherzussellen und der Armeren Bevölkerung bei ncheczyntellen und der armeren Bevolterung dei der Einbeckung des Winterbedarfs zu helfen. Der Redner wandte sich gegen den zuweilen erhobenen Vorwürf der Preistreiberei und betonte, daß der Zebensmittelhandel einer Erhöhung der Preise mit aller Enkschiedenheit entgegentrete. Aufgabe des Lebensmittelhandels ist es aber auch, mingabe des Ledensmittengandels ist es aber auch, ber Unlauterkeit in den eigenen Reihen entgegensutreten. Die Errichtung des Ein ig ung samte sfür Wettbewerb-Streitigkeiten bei der Industrie- und Handelskammer in Oppeln wird daher mit Genugtwung begrüßt. Der Gesundungsprozehmuß von innen berauskommen. Nur der staatsmuß von innen herauskommen. Nur der staats-männischen Weisheit unseres Volkskanzlers ist es zu verdanken, daß alle Erschütterungen von der Wirtschaft fern gehalten werden. Auch der Schwarzhande in de I muß energisch beköment wer-den, wobei die behördlichen Stellen ihre Unter-Marsch burch die von einer überaus großen Menschenmenge flankierten Straßen bot ein glänzendes Bild, und jeder einzelne hatte wohl das Gefühl, daß die Standarte 22 Gleiwiß- wird nicht nur der Staat um die ihm zustehenden lalle Anwesenden, trot der persönlichen Rotlage

### Beitere Entlaffungen

beim Polizeipräfidium

Gleimis, 2. Oftober.

Auf Grund bes Gefeges gur Bieberherftellung bes Bernisbeamtentums wurden bei ber ftaatlichen Polizeiverwaltung Gleiwig, Beuthen, Sindenburg entlaffen: in Gleiwig Rriminglfommiffar Rubet, in Beuthen bie Boligeifefretare Morig und Dittrid und Bolizeimeifter Toeget. Ang ben Reihen ber Angeftellten wurden in Gleiwig die Polizeiangestellten Benned, Urbaineghf und Ruhnert, in Sinbenburg Gernfprechgehilfe Dir oget entlaffen.

### Winterdienst bei der Polizei

Für das Winterhalbjahr wird beim Bolizeiprafibium in Gleiwit und bei den Polizeiämtern in Beuthen und Sindenburg bie durchgehende Dienstzeit mit der Maßgabe beibehalten, daß ber Dienst anstatt wie bisher um 7 Uhr erft um 7,30 Uhr beginnt und anstatt um 15 Uhr erft um 15,30 Uhr enbet. Für bie Erledigung bringender Dienstgeschäfte ift auch über biese Zeit hinaus ein ständiger Bereit. schaftsbienft bis 18 Uhr eingerichtet.

vieler Gewerbetreibender, im Arbeitsbeschaffungs programm ber Reichsregierung wit allen Kräften mitzuarbeiten und neue Arbeitsplätze für arbeits-Kaufmannsgehilfen und für weitere Hilfs

- \* Gesellschaftsabend ber Studentenschaft. Die Ferienvereinigung Gleiwiger Studierender veranstaltete im Haus Oberschlesien einen Gefellschaftsabend, dessen Extrag dem Silfswert gegen Junger und Kälte zugeführt wurde. Dipl.-Ing. Walter begrüßte eine große Zahl von Mitgliedern und Gästen und wies darauf hin, daß die Ferienbereinigung mit diesem Fest zugleich ihr 14 jähriges Bestehen siesen Fest zuJahre 1919 sei die Ferienvereinigung gegründet
  worden, um das gesellschaftliche Leben der Universitätsstädte für die Zeit der Ferien nach
  Gleiwitz zu verpstanzen. Die Vereinigung
  habe setzt auf betont nationaler Grundlage gestanden und ihre Veranstaltungen immer gern in den Dienft vaterländischer Zwede gestellt. Sie werbe in Zukunft alles tun, um im Sinne des neuen Reiches zu handeln. Dipl.-Ing. Wal-ter dankte dann dem Oberschlestichen Kultur-verband für die Plakette, die der Vereinigung in Anerkennung ihrer kulturellen Arbeit überreicht worden ist. In dem harmonischen Verlauf des Abends waren ernste und heitere Darbietungen unter Mitwirtung von Künftlern aus bem Kaba-rett Haus Oberschleften stimmungsvolle Anregungen. Besonderen Beifall sanden die von zwei Studenten dargestellten Bwiegespräche zwischen Antek und Franzek, diesen dier wirkungsvoll hingestellten oberschlesischen Typen.
- \* Ehrung alter Rämpfer ber NSDAR. Gelegentlich ber Feier ihres achtjährigen Beftebens wurden die älteften Mitglieber ber. Ortsgruppe Gleiwig-Oft der NSDAB. geehrt und durch Ueberreichung einer Adolf - Sitler - Blakette ausgezeichnet. Es waren dies Oberbürgermeifter Mener, Ortsgruppenleiter Lepiors, Sturmbannführer Miflis, Standartenarzt Dr. Slugalet, ferner Malet, Buchelt, Gifcher, Untergau-Betriebszellenleiter Breiß, Czefalla, Bartel, Strafchet und Frau
- \* Gelbsthilfe ber Techniter. Im Rahmen bes Silfswerkes Deutscher Techniker fanden fich bie stellenlosen Mitglieder der DTB.-Ortsgruppe Gleiwit in ber Aula ber Berufsichule gu ihrer erften Stellenlofen - Berfammlung gufammen. Der oberschlefische Areisobmann Goliberfuch begrüßte die Unmesenden, unter ihnen Berufsichulbirettor Alter fowie den oberichlefiichen Rreisgeschäftsführer Möhring. Alsbann hielt Bg. Möhring eine furze Ansprache über den Wert des Hilfswerkes und wünschte der Ar-Ausführungen übertrug ber oberschlesische Kreisobmann die Leitung der Berjammlung dem Stellenlosenobmann der Ortsgruppe Gleiwis, Bg. Bieger, ber einen umfaffenden Ueberblick über das Hilfswert Deutscher Technifer gab. Es murbe auf die dringend notwendige Mitarbeit aller ftellenlosen DIB.-Mitglieder besonders hinge-
- \* Berfahren um "Saus Oberichlefien" eingeftellt. Nach Witteilung ber Staatsanwaltschaft ist bas gegen die Aufsichtsratsmitglieder der Berwaltungsgesellschaft Haus Oberschlesien mbh. in Gleiwig wegen Untreue eingeleitete Strafverfahren eingestellt worden, ba ben Beschuldigten trot eingehender Ermittlungen eine ftrafbare Sandlung nicht nach zuweisen
- \* Segelflugzeug Otto Lilienthal. Gin fleiner Irrtum hat sich in dem Bericht über die Segel flugzeugtaufe ber Technischen Staatslehranstalt eingeschlichen. Das Segelflugzeug heißt nicht "Dtto von Lilienthal", sondern schlicht und einfach "Otto Lilienthal", wie auch ber Luftsahrtpionier. Die Staatslehranftalt legt Wert barauf, bies befonbers festzuftellen.

Saubtidriftleiter: Sans Scabewalbt. Serantwortlich für Politiku Unterhaltung: Dr. Joachim Strauß: für das Feuilleton: i. B. Dr. J. Strauß: für Zommunalpolitik, Lotales und Brobing: Gerhard Fließ: für Svort und Handel: Walter Rau; jämtlich in Benthen DS.
Berliner Schriftleitung: Dr. E. Raußchen plat, Berlin B. 50, Geisberger Straße 29. T. Barbarosa 0855.
Berantwortlich für die Angeigen: Geichättsführer P. Kr. Scharke.

Berlagsanstalt Ririd & Miller G. m. b. S., Beuthen DE. Gur unberlangte Beiträge teine haftung.

# Stadt und Land unter dem Erntekranz

# Oberschlesische Bauern beim Oberpräsidenten

Breslau, 2. Oftober.

Breslau unter dem Geläut sämtlicher Rirchengloden am Sonntag ein Festzug der Bevölkerung aus dem Landfreis Breslau nach dem Schlofplat statt. Der Bug, ber 140 Erntewagen mitführte, wurde von einer Eskadron Breslauer Bräfibent ber Landwirtschaftskammer Breslau, Schneiber, Edersdorf, eine furze Unsprache, in ber er ben Dberpräsidenten Brüdner als einen alten Rämpfer für die Landbevölferung bezeichnete, bem es zu verdanken sei, daß ber chlefische Bauer ein freier Mann auf freier Scholle sei und nicht vom Bolschewismus hinweggefegt wurde.

Im Mittelpunkt ber Feier ftand die Ueberreichung von 2 Erntekronen an den Oberpräsidenten. Während die erfte bon ber nieberchlesischen Bauernschaft gestiftet wurde, war die größere, aus Aehren bestehend, mit Maistolben, Safentreuzes durchgeführt werben.

Dbft und bunten Bandern geschmudt, bon einer Mus Anlag bes Erntedantfeftes fand auch in oberichtefifden Bauernaborbnung unter Führung bes Oppelner Rreisbauernführers Neugebauer, Domete, nach Breslau gebracht worden. Während 2 Jungbäuerinnen aus Dometto und Groichowit, Rreis Oppeln, die Rrone überreichten, schmudte eine Bäuerin aus Reichswehr und dem Trompeterforps Breslauer Malapane, Rreis Oppeln, wo der Oberpräsident Reiter eröffnet. Auf bem Schlofplat hielt ber Ehrenburger ift, ben Dberpräsidenten mit einem Erntestrauß. Kreisbauernführer Rengebauer überbrachte die Gruge des oberichlefischen Landesbauernführers. Seine Festrebe begann ber Dberprafident mit ber Berlefung ber Reich 3 mehr Botich aft an die Landbevölferung. Dberprafident Brüdner felbft feierte ben Bauernftand als benjenigen Stand, ber beutschen Glauben, deutsche Sitte und beutsches Recht stets hochgehalten habe. Diefer Stand habe erfannt, bag beuticher Boben beutschem Blut und beutscher Raffe gehören muffe. Die Befreiung ber beutschen Bauernschaft aber konnte nur im Zeichen bes

### Mitultschüt

Der Amfruf zur Keier des Erntedankfeftes hat in Mitultschüls einen frondigen Widerhall gefun-den. Wie in den Jagen vor dem 1. Mai wetteiferte die gesamte Einwohnerschaft barin. burch würdige Ansjamudung der Haufer wre Veroun-heit mit dem Bauernstande zu bekunden. Die Gemeindeberwaltung ließ vor dem Kathaus einen Gemeindeverwaltung ließ vor dem Kathaus einen prächtigen Erntekranz auf einem Mast andringen. Grünumwundene Jahnenmasten schmückendie Ortseingänge. Im Anschluß an den Gottesdienst sand eine ichlichte Gedenkseier vor dem Kriegerehrenmal statt. Gemeindevorsteher, Regierungsrat a. D. Zur grüßte in einer Ansprache die Gefallenen des Weltkrieges und der nationalen Bewegung. Heiterster Sonnenschein lag über dem weiten Daal des Stadions, als kurnach 13 Uhr die Teilnehmer in Gruppen und Kolonnen mit Gesang und Musik anmarschierten. Eine froh bewegte, unübersehbare Menschen-Steldnen mit Gesang und Wusst anmarichierten. Eine froh bewegte, unübersehbare Menschenmenge säumenge säumenge säumenge säumenge säumenge säumenge säumenge süumenge süumenge süumengen ber Augen der Zuschauer, als der lange Zugdaun den Umgang durch die Hange Zugdaun den Umgang durch die Hange Zugdaun dem Marktplatz ein. Ortsgruppenleiter Kowollik bennzeichnete die Bedeutung des Ta-ges für die deutsche Volksgemeinschaft. Bezirksdauernführer Gawlif brachte in feinen Aus-ührungen zum Ausbruck, daß das größte Berführungen zum Ausbruck, daß das größte Berbienst an der diesjährigen guten Ernte zunächst Gott gedühre. An zweiter Stelle gedühre Anextennung dem deutschen Bawern und dem deutschen Arbeiter. Arbeit und Mühe wären aber unbeschihnt geblieben, wenn der Landwirt nicht unter den starten Schuß des Banernkanzlers Abolf dit ler gekommen wäre. Die im Anschluß an die Feier geplante Gedenkstunde sier Aeisten musikalische Darbietungen und Gesänge des Jungvolkes, der H. und des BDM. ein. Behrer Dies ch fo feierte die unsterdlichen Verdienste des greisen Generalseldmarschalls. Nach einer ungefähr einstindigen Pause versammelten sich die ungefähr einstündigen Bause versammesten sich die Teilnehmer wieder auf dem Marktplatz, um der Nobertragung der Keichsfeier aus Hameln zu lauschen. Ein Zapfenstreich beschloß den benkwürdigen Tag.

### Miedowik

Glodengeläut in aller Frühe, Choralmufif bes Posaunenchors des Friedenshortes bom Rathaus-Beckruf erommlerforps lockten die Bürgerschaft zur Teilnahme am Erntebankfest. Ein großer Zug bon Bereinen und Berbanben marschierte ben Gotteshäusern zu, in benen Dankandachten stattfanden. Morgenkonzert der Preugen-Gruben-Rapelle und des Männer-Gesangvereins beschlossen den Vormittag. Unmittelbar an die Bereidigung ber SU. bes Landfreifes ichloß sich bann, bom Adolf-Hitler-Rlat ausgehend, der großartige Festumzug an, dem viele Festwagen und ein wahrer Fahnenwald ein farbenfrohes Bild gaben. Mit Sang und Klang ging es durch die mit Grün geschmüdten Straßen mit dem Ziele Grypberg, an dessen Spielplägen Spiel und Sport, Gesang und Festansprachen, Musik und Beluftigungen in ihre Rechte traten. der Dunkelstunde erfolgte der Abmarich nach dem Mathaushofe, wo nach einer Dankesrebe bon Bg. Przewdzing, dem Deutschland- und Horst-Wessel-Liede der Festtag seinen Ubschluß

### Bobret und Karf

Das Erntedantfest wurde in Bobret und Karf getrennt geseiert, und zwar im Ortsteil Bobret bereits am Vormittag, während der Nach-mittag für den Ortsteil Karf freigehalten worben war. Bereits am frühen Morgen wurden die Schläfer durch einen Musikzug geweckt. Nach dem Gottesdienst sammelten sich die Teilnehmer jum Festzug auf dem Marktplat. Won dort ging es hinaus auf den hinter dem Ratholischen Vereinshaufe gelegenen Festplat. Gine Reihe taufe. bon schönen Festwagen fuhr in bem großen Buge Der Festatt murbe eröffnet burch Gefangswir. Det zeiner wurde etoffnet burd Genag-vorträge des Arbeitergesangbereins. Darauf be-grüßte Dipl.-Ing. Müde die Festteilnehmer. Die Festrede hielt Areisleiter Oberingenieur Dr.

bankfestes zurückging und die Neubelebung ber Tradition durch Bolkskanzler Abolk Hitler seierte. Amts- und Gemeindevorsteher Dr. Wichmann betonte, daß der Bauernstand die Grundlage für alle anderen Stände darstelle. Der Toten des Weltfrieges und der nationalsozialistischen Revolution sowie auch der unbekannten Opfer der Arbeit wurde eine stille Gebenkminute geweiht. Darauf marschierte der Festzug durch die Hauptstraßen des Ortsteils Bobrek. Um Nachmittag beging der Ortsteils Boreits traditionell, da der Ortsteil viele Bauerngüter aufzuweisen hat. Auf der nach Dombrowa führenden Strake sammelten sich die Vereine führenden Straße sammelten sich die Bereine. Zahlreiche Bauerngruppen in Tracht sorgten für eine Belebung des Zuges. Auf dem Marktplat fand der Festakt statt, wobei die Redner auf Sinn und 3med des Erntedankfestes hinwiesen.

### Peistreticham

Das Fest leitete die Eisenbahnkapelle mit dem Choral "Großer Gott, wir loben dich" ein, der von dem Kirchturm geblasen wurde. Nach dem Festgottesdienst wurde mit einer Ansprache des Bezirksbauernführers Lebe fan dem Kriegerdenkmal ein Kranz niedergelegt. Alle Organifationen, alle Bereine traten bann gum Geftauge an. Den Mittelpunkt bilbete ber Zug ber Bauern und Siebler. An ihrer Seite marschierten die Ariegsverletten. Jeder Wagen, vom Auhgespann bis zum bäuerlichen Hochzeitsvom Kubgespann bis zum bäuerlichen Hochzeitswagen, zeigte mit welcher Hingebung und Freube
die Bauernschaft an dieses Fest herangegangen ist.
Vor dem Kathaus begrüßte der Ortsbauernsührer
Auxaschaft de f die Teilnehmer und die gesamte Bevölkerung. Kommiss. Bürgermeister Kiehuch
übermittelte die Erüse des Magistrats und der Stadtverwaltung. Ksarrer Pogant und hetonte,
daß Staat und Kirche sich die Hand reichten, um
diese Fest zu begeben. Bezirksbauernsührer
Lebe k nannte den Bauern den Urauell des völkischen Lebens. Ortsgruppenleiter Bollniga
sprach über die Durchsührung des Binterhilfswerkes. Nun bewegte sich der Zug in den Garten
von Meher, wo Massenchöre, Gedichte und Volkstänze der Schulen, Jungbauern und des BDM.
geboten wurden. Kauschenden Beisall sand der
Schnitterreigen, der abends im Saale wiederholt
wurde. Die Jungbauern boten das Festspiel
"Thing".

### Toft

Auch in unserer Stadt wurde das Erntedankfest in Form eines Bolksfestes begangen. Am geinem Recht.

Ber Umzug gab ein Bild von der vielseitigen Tätigkeit des Landmannes. Auch der Humor kam zu
sprmittag fanden Festgottesdienste statt. Anschliebend bildete sich ein angen an ber den kannten den bei bete sich ein angen den bei bete sich ein angen den besteht bet besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht besteht Bend bilbete fich ein großer Festzug der Bauernchaft der gu Toft eingepfarrten Gemeinden. Reiter, Jukganger, und buntgeschmückte Festwagen zogen unter Vorantritt der SU.-Kapelle durch die Straßen von Tost. Um Nachmittag war Fest-umzug der Bauernschaft und der Vereine von Loft, während die einzelnen Gemeinden besondere Beiern veranftalteten. Die Festwagen wurden u. a. durch die Landesheilanstalt, die Bauernschaft von Dratsche, die Molkerei, die Gärtnereien usw. geftellt. Im Sofe der Burgruine wurden Ernte reigen gezeigt und Teff prüche porgetragen. Bauernführer Schoftot hielt eine Festrede.

Die Rirchen waren mit Alehren und Garben geschmudt. In gablreichen Gemeinden fanden mitags große Umzüge statt. Der bedeutungsvollste Tags große Untzuge statt. Der beveutungsvollste Vestzug war aber der, den die Gemeinden Alob-nis, Kobelwis, Wiegschüß und Rogan in Cosel veranstalteten. Diese Gemeinden stellten einen Festzug von 60 Wagen zusammen. Man sah die Landwirte bei ihrer Betätigung, aber auch bei fröhlicher Geselligkeit, man sah die alten Trachten, die Handwerter usw. Sogar das Standes am t fehlte nicht, das durch die Empfehlung von 1000-Mart-Darlehen jugfräftige Reflame für Cheichlie-Bungen machte, Sinter bem Stanbesamt folgten die Dochzeitsmagen und ber Wagen mit ber Kindtaufe. Auf dem Ring maridierte der Zug auf. Sprenjungfrauen überreichten Landrat Bisch off, Bürgermeister Sartlieb und Detonomierat Rreuger, ber auf ben Ursprung des Ernte- Lage des Bauern im alten Staate und hob die pertreten.

Leistungen der neuen Regierung für den Bauern herbor. Nach bieser Aundgebung kehrten die Wa-gen in ihre Gemeinden durud, wo auf den Wiesen Bolfkiest, und am Abend in den Gasthäusern Deutsche Abende ftattfanden, an benen fich bie Stadtbevölferung in großer Bahl beteiligte.

### Leobichüt

Die gange Stadt war in ein einziges Jahnen-meer getaucht. Schon in ben frühen Morgenstunen herrichte ein buntbewegtes Leben. Nach bem Gottesbienst erfolgte eine Kranznieberlegung an den Gesallenen-Gebenktaseln in den Kirchen beiber Konfessionen. Punkt 13 Uhr setzte sich der Fest-umzug in Bewegung. Besonderes Interesse er-weckten die originellen Festwagen und die Insassen mit ihren alten Trachten. Die SU. des Leobwedten die originellen Feitwagen und die Injafen mit ihren alten Trachten. Die SU. des Leobschüßer Landes beteiligte sich in einer Stärke von 2000 Mann am Umzug. Am Städt. Jahnsportplat ergriff Kreisbauernführer Müller, Kiltsch, das Wort. Nach ihm sprach Obersturmbannführer Stephan. Anmutige Volkstänze und andere Vorsührungen wechselten nun in bunter Reihenfolge. Reihenfolge

### Groß Strehlik

Der Sohepuntt bes Erntedantfeftes war ber große Festzug. 36 Festwagen versinnbilblichten die Arbeit des Landwirts. Zahlreiche Bereine waren vertreten, um die Verbundenheit mit dem Bauern-tum zu bekunden. Um 16 Uhr langte der Zug auf dem Sportplat bei Dietrich an. Nach Gesangs-vorträgen sprach Landrat von Alten über die Leiftungen bes beutschen Bauern in ben vergan-genen Jahren. Burgermeifter Dr. Gollasch dankte dem Bauern für seine Arbeit zum Segen des Baterlandes. Rach dem Choral "Danket dem Derrn" sprach Kreisbauernführer Graf von Herrn" iprach Rreisbauernführer Graf bon Strachwis über die Bebeutung des Bauern-tums. Um späteren Nachmittag sprach Kreisleiter Sommerfeld und erbat Spenden für das Winterhilfswert.

### Areuzburg

Bum Erntebanksest batte Kreuzburg wieder sein Festkleib angelegt. Der Bormittag bereinte eine gewaltige Menschenmenge in den Gotteshäusern. Der Nachmittag wurde durch ben gro-Ben Festaug mit seinen über 30 Fest wagen eingeleitet. Der Umgug wurde burch Bauernreiter angeführt, es folgten das Jungvolk und Schulkin-ber auf Leiterwagen. Der Bund beutscher Mäd-chen trug hierauf das Shmbol des ganzen Festes, den großen Erntekranz. Nach weiteren Schul-gruppen ritten wieder Bauernreiter, die die lange Reihe von Festwagen einleiteten. Schulkter und Schnitterinnen, landwirtschaftliche Maschinen, Getreidewagen, Wagen mit gärtnerischen Erzeug-nissen und die Wagen der Arcuzdurger Innungen folgten. Danach marschierten die Lampstrudpen der NSDUB., der Stahlhelm, die Amtswalter, die NSBO. und die zahlreichen militärischen Vereine Kreuzburgs. Es war ein enblofer Zug, deffen Borbeimarich über 25 Minuten währte. Auf der Festwiese wurden von Landwirtschaftsrat Meift er, Kreisleiter Sukowski und den Leiter des Landbundes, Kochanowski, Anchanowski, Anchanowski, Anchanowski, Anchanowski, Anchanden gehalten. Im Schükenhaus entstand nun ein wahres Volksfest, das durch die Uebertragung der Reden aus Hannover unterbrochen wurde. Am Abend vereinigte der Tanz unter dem Erntefranz Kreuzburgs Bevölkerung, der durch Volkstänze des BDM. unter Leitung von Kingführerin, Frl. Gaebel, verschönt wurde.

### Reuftadt

In Neustadt widelten sich die Veranstaltungen morgens ab, da nachmittags die einzelnen Ortsichaften der Umgebung ihre eigenen Feiern veranstalteten. Nach dem Festgottesdienst marschierten die Tausende bon Teilnehmern auf dem King zur Kundgebung auf. Hier wurden dann Unsprachen gehalten vom Kreisbauerusührer und von Generalmajor Schwantes die Treuebotschift der ihlesischen Truppen Nachmittags bewegte sich dann ein Umzug durch die Stadt, wie ihn Keustadt noch nicht erseht hat. Der Umzug gab ein Bild von der viesseitigen Tä-

### Lehrgang des deutschen Sports

Der bom Reichssportführer einberufene Lehrgang bes beutschen Sports hat einen über Erwarten großen Unflang bei ber Berbanben gefunden. Die anfänglich ieder Fachschaft gestellte Teilnehmerzahl murde von ben Berbanben bis gum drei- wer vierfachen überschritten. Insgesamt find rund 550 Teilnehmer zu dem Lehrgang jugelaffen worden. Das Hauptkontingent davon ftellen die Leichathleten mit mehr als hundert Teilnehmern. Es folgen bann die Schwimmer und Ruberer, die jeweils 58 Teilnehmer gemeldet haben. Mit 50 Teilnehmern ift der Deutsche Fußball-Bund vertreten. Mehr als 40 Teilnehmer entfenben bie Fachichaften für Sandball, Geräteturnen und Tennis. Mit fleineren Gruppen folgen die Schwerathleten, Boxer, Radfahrer, Hoftenspieler, Segler und Schützen. Unter den Gemeldeten befinden sich neben jungen Nachwuchsfraften auch folde, die im letten Jahre trot ihrer Jugend zu großen Erfolgen kamen. Dazu gehören u. a. die Leichtathleten Biebach (Salle), Dr. Deffeder (Stuttgart), Groffengels (Berlin), Sonnberger (Birmajens), Raufmann (Hannover), Long (Leipzig), Leichum (Stettin), Bflug (Berlin), Rothbart (Stettin), Boigt (Berlin), Böttcher (Wittenberg) und Mer-Mettenheimer Fartlieb und Deinomierat (Bernin). Dort aber (Wittenberg). Der junge, überaus talent ecte Kreisbauernführer Mettenheimer eine kers Zennis-Nachwuchs ist u. a. durch Wilhalminige Ansprache. Landrat Bisch off streifte die (Berlin), Göpfert (Berlin). Den kel (Berlin)

Unter starker Anteilnahme ber Bevölkerung, insbesondere aber der Beamtenschaft, fand am Sonntag die Weihe der neuen Fagne der Jack- ichaft Polize i ftatt, die mit einem Festgottessonntag die Weihe bet neuen Juhne der Fachfchaft Kolizei ftatt, die mit einem Festgottesdienst in der St.-Jose-Kirche eingeleitet wurde. An die Kranzniederlegung am Kriegerbenkmal und am Horst-Wessel-Gedenkstein schloß sich die Entgegennahme der Erntekrone vor dem Portal
des Polizeiamtsdienstgebäudes durch Volizeirat
Slowig. In den frühen Nachmittagsstunden
wurde auf dem Reizensteinplat die neue Fahne
geweiht. Un dem Festakt nahmen auch Schuspolizeioberstleutnant Dank, Gleiwih, in Vertretung des Polizeipräsidenten, der Standortleiter
der Hindenburger Schuspolizei, Major Urban,
Major Weinhold, Gleiwih, Volizeirat Slowig, Kriminalrat Kowalski, Holizeirat Slowig, Kriminalrat Kowalski, Holizeirat Slovig, Kriminalrat Kowalski, Finanzamisleiter
Oberregierungsrat Gaebel, die Ossiziere der
Schuspolizei Hindenburg und der Leiter der MS.
Beamtenabteilung, Kg. Dibel, teil. Kreissschlungsleiter Stadtd. Hiller weihte die neue
Fahne durch Berühren mit der Ältesten Orts-Fahne burch Berühren mit ber alteften Orts-gruppenfahne und brachte dabei jum Ausbrud, daß es nicht nur die Jahne fei, die geweiht werde, fonbern bas Shmbol bes geeinten beutschen Boltes, das unter diesem Zeichen nach einem Jahrhunderte währenden Kampf zu Einigkeit und Freiheit gelangt wäre. Mit den Worten "Wahrhaft und treu für Deutschland und seines Volkes Größe" übergab kg. Hler die Jahne nunmehr dem Fachschaftsleiter Kaguse zu treuen Händen. Hierauf bildete sich der Festzug, der von der Schuppolizeikapelle Gleiwig mit schneidigen Marschweisen angegihrt wurde. Die Feier wurde im großen Saale bes Schütenhauses mit einem fröhlichen Rommers frimmungsvoll beichloffen.

\* Gefchäftsjubilaum. Schneibermeifter Julius Bognit, Dorotheenstrage 33 wohnhaft, tonnte am 1. Oftober fein 25jähriges Gefchaftsjubilaum

begehen.

\* Schulnachrichten. In die an der Pfarrstraße durch Umbau des früheren Gemeinschaftshauses errichtete Evangelische Bolkschauses errichtete Evangelische Bolkschauses errichtete Evangelische Behrende mit Schuldbeginn nach den Serbsterien (6. 10.) überwiesen: Konrestor Ostar Becker von der evangl. Volksichule 17, Dorotheenstraße, als stellv. Schulleiter. Die Lehrer Reinhold Kothe und Selmut Schroeck hon der evangl. Schule 17, Schulamtsbewerber Karl Wehe z. Z. Beiskretscham, die Lehrerin Selene Mielfe und die Schule 17, die Techn. Lehrerin Irma Paulische Schule 17, die Techn. Lehrerin Irma Paulisch von der evangel. Schule 7, Schulkraße. Herfür bon ber evangel. Schule 7, Schulftraße. Hierfür wird bie evangel. Schulamtsbewerberin Dorothea Hird die eddingel. Schüttunisdelbeteten Dottliegen Heilung aus Beuthen DS. an den Schulen 7 bezw. 29 (Zaborze) vertretungsweise beschäftigt. Der Lehrer August Moczigemba von der Schule 24, Friedrich-Wilhelm-Straße, wird vom 6. 10. ab an die Schule 33, Viskupik, überwiesen, wird werden Berkeit noch Markham verslegen, seinen Wohnsit nach Beuthen verlegen hierfür wird ber Schulamtsbewerber Otto Rnetichowith von ber Schule 83 weiter an Schule 24 vertretungsweise beschäftigt.

# 10000 Sindenburger Bergleute marichieren

(Eigener Bericht)

Bindenburg, 2. Ottober. Bu einer machtvollen Rundgebung gestaltete fich am Conntag der in Sindenburg abgehaltene Ehrentag bes oberfchlefifchen Bergmanns, ber in ber größten und armften Stadt Dberichlefiens gewiffermagen gum Erntebankfest ber Berkarbeit wurde. Bon allen Sindenburger Grubenanlagen fammelten fich auf dem Reigensteinplag an 10 000 Bergleute, die jum größten Teil in der NSBO. organifiert find und wobei, angefangen bom Rumpel, Füller und Sauer, bis hinauf jum Steiger und den hochften Bergbeamten alles angetreten war in Reih und Glied.

Preußag, Bertreter der Bergaufsichtsbekörde, der Bergicule Peiskretscham, serner die Direktoren und Betriedsstührer sämtlicher örtlichen Werke, Gruben und Hütten. In dem Festzuge, der sich nach dem Schübenhaus bewegte, waren aber auch die Vertreter der anderen Berufsktände, Schornsteinseger, Wäcker, Fleischer usw. in ihrer Berufstracht zu seben, ferner wurden mitgeführt die 12 alten Bardara-Grubensahnen und 25 NSBO. alten Barbara-Grubenfahnen und 25 NSBD.

Mit einem Gebenken der Opfer der Arbeit wurde die große Kundgebung durch den Berbandsfreisleiter, Stadto. Zeppner, eingeleitet. Die Opfer der Arbeit wurden genau so wenig vergessen wie die Beltkriegsgefallenen und die Opfer der Bewegung. Das Kamerabenlied, gespielt von der MSBO.-Kapelle unter Leitung von Kapellmeister S. 3 of, leitete bann au ber Festansprache über, in ber Ba. Beppner feststellte, bag ben früher 750 organisierten Bergarbeitern in Sinbenburg nunmehr 10 000 gegenüberstänben, die inner-

Bertreten waren u. a.: vom Arbeitgeberver- halb der Deutschen Arbeitsfront auf ihre Art band Dr. Bugek, Gleiwig, Direktor Dr. Erntebankselt feiern, in tiefer Berbundenheit mit Tintelnoth von der Bergwerksdirektion der dem Bauernstand. Ueber alles Trennende hinweg, in Ablehnung jeden Rlaffenhaffes, reiche heute ber Bergmann allen benen feine fcwielige Sand, bie ihm auch soziales Mitempfinden entgegenbringen, bie ihn als vollwertigen Menschen behandeln, und bie versuchen, an ihrer Stelle die anerkannten wirtschaftlichen Nöte seines Berufsstandes nach Rraften gu milbern.

Der bom Führer der Deutschen Arbeitsfront, Dr. Leh, mit der Führung des gesandsleiter Stein, ehrt. Bergbanes beauftragte Verbandsleiter Stein, ehrt. \* NSDUB., Areisleitung Ratibor. In einer Bochum, wandte sich gleicherweise an den Berg-im Saale der Schloßwirtschaft abgehaltenen Ber-im Saale der Schloßwirtschaft abgehaltenen Ver-Dr. Ley, mit der Führung bes gesamten beutschen Bochum, wandte fich gleicherweise an ben Berg-mann wie an ben Bergberrn, die im Geifte bes 1. Mai zusammenmarichieren follten, ohne Serporfehrung ber Stanbesunterschiebe, bamit über Deutschland und Oberschlefien bas Morgenrot ber Freiheit auch in wirtschaftlicher Beziehung aufgehen könne. Konzert und allerlei Belustigungen sorgenten bis in die Abendstunden für unterhaltende Abwechslung, worauf ein stattlicher Facelang nach der Innenstadt marschierte.

ichaft. In einer außerordentlichen Tagung der MS. Beamtenschaft sprach der Leiter, Kg. Hie be l, über das Wesen des Nationalsozialismus und über die Kslücken und Aufgaden des Beamten, worauf Oberbürgermeister Fillusch deachtliche Aussührungen über Kslückerfüllung und Distiplin machte. Wer sich nicht fügen könne und den Nationalsozialismus nicht innerlich in sich aufgenommen habe, der möge auch die Kolgen ziehen Nach men habe, ber möge auch die Folgen ziehen. Nach Stadtverordneten-Vorsteher Kobolsti, der an die Zeiten bes Kampfes erinnerte, richtete Kg. Manko, Katibor, mahnende Worte an die Versammelten, sich als Beamte ganz in den Dienst der Stadt Hindenburg schilderte. In dem Gelöbnis Volksgemeinschaft zu stellen. Pg. Kobra, Sosniza, sprach über Arbeitsbeschaffung und WinterDeutschland- und Horst-Wesselled.

Der Beamte im Dienste ber Volksgemein- hilfswerk. Die Tagung fand eine stimmungsvolle t. In einer außerordentlichen Tagung der Umrahmung durch die Darbietungen der SS.-Beamtenschaft sprach der Leiter, Bg. Hibel, Rapelle 28 unter der Leitung von Musikaugsührer

\* Sinbenburg-Gebenken. Gine murdige Feier-ftunde jum Gebenken bes Reichsprafibenten beranstaltete der Hindenburger Areiskriegerverband n Stadlers Garten. Rreisfriegerverbandsführer Markscheiber Leutnant b. Res. Bobisch wies auf die Bedeutung dieses Tages hin, worauf Rektor Hauptmann d. Mes. Koschulla, Borsigwerk, in seiner Festrede die unerschütterliche Treue und selbstlose Kflichterfüllung des berehrten Paten der

Ratibor

\* Berjonenstandsaufnahme. Wie ber Magistrat bekannt gibt, sindet zur Borbereitung der Ein-kommensteuer-Veranlagung für das Steuerjahr 1938 eine Bersonenstandsausnahme gemäß § 165 ber Reichsabgaben-Ordnung nach dem Stande vom 10. Ottober 1933 start. Handeigentümer ober deren Bertreter haben die ihnen angehenden Vorbrude sorgfältig auszu-füllen ober durch die Saushaltungsvorstände und Betriebsinhaber aussüllen und bescheinigen zu lassen. Die ausgefüllten Saushaltungslisten und Betriebsblätter sind spätesten 8 bis 12. 10. 33

### Rostenlose Rechtsberatung

Juriftische Sprechstunde Mittwoch, den 4. Oftober 1933, von 17-19 Uhr

Beuthen, Industrieftrage 2 Berlagsgebäude der "Ditdeutichen Morgenpoit"

mittags dem Hausbesitzer ober Bertreter zu übergeben und von diesem zur Abholung bereit zu halten Wer die Ausfüllung verweigert, macht sich nach § 202 der Reichsabgaben-Ordnung ftrafb Jehlende Borbrucke können in der Stadtsteuertaffe

abgeholt werden.

\* Abschiedsseier. Dieser Tage hatte sich die Landjägerei des Kreises Katibor im Katskeller zu einer Abschied bes feier für den in den wohlberdienten Kuhestand tretenden Landjägerei-Dauptmann Giese, Katibor, versammelt. Der Scheidende wurde in mancherlei Ansprachen ge-

sammlung sprach ber österreichische Flichtling und Stabschef ber Steirschen Heimatschier, Ing. Rauter. "Das Shitem Dollfuß muß sterben, damit ein neues Groß-Deutschland ersteben kann", war der Sauptgebanke seines beifällig aufgenom-menen Bortrags.

menen Vortrags.

\* Zelle A ber NSDNR., Ortsgruppe Süb. Die Mitglieder hatton sich nebst ihren Angehörigen im Promenaden-Restaurant zu einem De utsichen Abend vereinigt. Zellenleiter Reimann begrüßte die Erschienenen. Am Schlußgebachte er des Geburtstages unseres Reichspräsidenten, Kach einem Brolog "Abolf Hitler, Deutschlands Retter" wurde von einem Gesangsdoppelaugartett von Karteigenossen und Keigangsdoppelaugartett von Karteigenossen und Keigangsdoppelaugartett von Karteigenossen. quartett bon Barteigenoffen Baterlands- und Seimatlieder vorgetragen.

matlieder vorgetragen.

\* Hausfrauen Ratibors! Um Sonntag habt ihr nach den Richtlinien unseres Führers zum ersten Wale austatt des üblichen Sonntagsbratens eurer Familie das Eintopfgericht deradbreicht. Die von der MS. Volkswohlfahrt beauftragten Personen holen den daraus ersparten Betrag gegen Vorweisung amtlicher Sammellisten im Laufe der Woche in euren Haushaltungen ab. Haltet die Beträge bereit, damit den Sammlern die Einziehung er-leichtert wird. Bittet eure Nachbarn, falls die Sammler euch nicht antressen sollten, den Besammler Sammler euch nicht antreffen follten, ben Betrag für euch zu verauslagen. Unterstütt das

### Lungenkranke

erhalten kostenios das Buch "Lungenleiden und ihre erfolgreiche Bekümpfung". Mit Rezept, Verhaltungsmaßregeln und Berichten von überraschenden Erfolgen.

Gleichfalls kostenios wird eine Probe eines glänz. bewährten Mittels mitgesandt. Senden Sie Ihre Adresse an Dr. Boether, G. m. b. H., Theresienstr. 75, München 268

des benunen Soldaten ehernes Deufmal

Als der Morgen mit geballten Bolken siber der Welt stand, erwartete sie an einer Areu-zung die Guloschkanone. Sie ließen sich in die Straßengräben fallen und schnallten die Koch-Dann standen sie an und megen fich eine beiße Grießsuppe bineinlöffeln.

Uli saß neben Tonne. "Fünfzig Kilometer hab'n wir gemacht, Mensch, ne ganz hübsche Ecke, was? — Aber seht spür ich meine Anochen, Junge, Aunge! — Du haft dir doch hoffentlich nich wieder was geholt; Tonne? Is 'n bischen doller gemacht.

Schmedt knorke

Sie ichlürften nur, weil die Suppe noch fo heiß war . . .

Sonst trafen sie sich immer an ber Straßen-ede vor dem Nachweis und gingen bann gemein-sam stempeln; wenn einer allein kam, konnte er mit Sicherheit barauf rechnen, von der Kom-mit Sicherheit barauf rechnen, von der Kom-mune anständige Prügel zu beziehen. Un diesem Morgen jedoch kam Tonne etwas zu spät: seine Kameraden waren bereits fort. Uho schlenderte er, die Hände in den Hossendichen, ruhig die Straße hinunter. Vor. der Stempelstelle standen Gruppen von Menschen, lachend, erzählend und schimpsend — die ganze Kommune war bei-sammen.

Worten lag das eingeschlossen, was jeder hier bachte: Tonne — Verräter — Lump! Und bann brülte ihm einer nach: "Sau!"



Wie ein Sieb flirrte dieses Wort durch die Luft. Tonne nahm die Oberlippe zwischen die Zähne und drechte sich langsam um. Einer lachte ihn an. Und aus diesem Lachen voll Has und But sprach unverhült die Bereitschaft, Tonne kalthlittie weiserwichtenen kaltblütig nieberzuschlagen.

Sekunden nur abgerte Tonne. Dann ging er auf den Burschen zu und blieb dicht vor ihm siehen. Der andere dog den Kopf ein, als duck er sich zum Sprung. Er schien in den Augen seines Gegners eine Frage gelesen zu haben. "Ia," sagte er, "ich war's, ich hab San zu dir jesacht!"

— Mehr nicht, aber in biesen wenigen lönnen, bis die Polizei tam, die war ja immer en lag das eingeschlossen, was jeder hier ganz in der Nähe. Bielleicht würden ihm auch seine Kameraben zu Hilfe kommen.

Da waren die ersten Gegner schon heran. Sie sprangen auf Tonne zu, als hätten sie es mit einem Schuljungen zu tun. Das rächte sich. Giner, dem Tonne in den Unterseih getreten hatte, krümmte sich schreiend zusammen und kippte um, der zweite kriegte eins auf die Nase, daß sein Blut singerdick hervorschoß. Aber dann hatte auch Tonne den ersten died weg; allerdings nur gegen die Schulter.

Als er jett ein Gewirr von gereckten Fausten und erhobenen Stöden vor sich sah, bemertte er auch schon bligende Schupotschafos im Hinter-grund. Da schlug und und trat um sich, was das Zeug halten wollte; die Wunden, die er selbst abbefam, fpürte er faum.

Gummiknüppel zischten. Schreie stiegen auf, Beiber lärmten, Männer schrien . . . bann stand Tonne frei. Ueber seine linke Gesichtshälfte Tonne frei. Ueber seine linke Gesichtshälfte floß ein breiter Blutstrom, handbreit beinahe. Oben an der Stirn hatte ein Schlagring mit seinen vier Zaden gefaßt und ansehnliche Löcher gerissen. Und unter dem linken Ohr klaffte ein langer Schliß; dier hatte ein Taschenmesser gehartt. Um schlimmsten jedoch war ein Stockhied, der quer über dem Schäbel saß. Zwar hatte er keine blutende Wunde, somdern nur eine dick Schwellung hinterlassen, aber Tonne war halb betändt davon. Us die Schuvo seht den Plat vor dem Kachweis säuberte sehte er sich auf die Steinstufen und stützte seinen Kopf auf die Anie.

Steinstusen und stußte seinen scops auf die Kente.

Da spärte er eine Hand, die langsam über sein Haar strick; aber sah nicht auf. Er hatte bas Gesübl, als misse bas so sein, als sei er noch ein kleiner Junge, der mit dem Kopf gegen die Tischkante gerannt war, und dem die Mutter nun den Schmerz wegstreichelte. Verworren nur drang an sein Obr der Lärm der schreienden Menge, die don der Polizei immer weiter zurücketrieben wurde. Und das Streicheln blieb.

Er versuchte flar zu benten. Und ba e3 nicht ging, da alles durcheinanderfloß, wurde er wütend. Er schlug sich mit der Faust auf das Knie und warf den Kopf in den Nacen. Dabei

fiel er hintenüber und verlor die Besinnung. Als die Kameraden aus dem Nachweis kamen, fanden sie Tonne in den Armen eines Mädchens. Und dieses Mädchen trug den fünfzackigen roten Stern am Kragen ihrer verschoffenen Windjacke. Billi Schmeer sah Grete drohend an. Aber bann fiel ihm ein, daß dieses blasse Ding dem fräftigen Tonne eigentlich kaum etwas getan baben könne, und er ichlucke die softigen Worte, die ihm auf der Zuge lagen, wieder herunter.

Rubi Leisener hatte eine Echale mit Wasser von der Toilette der Stempelstelle geholt. Dann zog er sein Taschentuch raus, um Tonne das Blut vom Gesicht zu waschen. Als er es aber besah, stecke er es schnell wieder weg, weil es zu dreckig war. Verlegen blickten sich alle um. Man kann sich doch nicht jeden Tag ein sauberes Taschentuch einstecken! Wo soll denn das hinsühren dei dem hohen Wäschegeld?

Nun zog Grete ihr seidenes Halstuch unter der Bindjade hervor und reichte es Rubi. "Dankel" sagte er. Ms er nachher blutig und naß auf der Steintreppe lag, nahm sie es heimlich wieder an

"Rennft bu benn Tonne?" fragte Billi Schmeer. Grete nicte nur. Da fragten fie nicht

Schmeer. Grete nickte nur. Da fragten sie nicht mehr.

Tonne kam balb wieder zu sich. Er skand auf und spukte einiges Blut aus, das ihm in den Mund gelausen war. Dann nahmen ihn die Kameraden in die Mitte und führten ihn weg. Grete lief der Gruppe nach, mit dem blutigen Tuch in der Hand.

Die Schupokette gab ihnen den Weg frei. Auch die Menge ließ sie passieren. Es hagelte höhnische Zurufe und Drohungen, aber einen neuen Angrist waate die Kommune angesichts der

### Ein Wildweststüd bei Arafau

Rattowit, 2. Oftober.

In ber Rahe bon Rzefzow bei Rrafau über fielen bier mastierte Banditen eine Boftfutiche, die einen größeren Belbbetrag mit fich führte. Gin Polizeibeamter, ber bie Rutiche begleitete, wurde burch mehrere mohlgezielte Schuffe niebergeftredt. Bahrend biefes Borfalles gelang es ber Poftfutiche, im raichem Tempo zu entfommen. Gin Ueberfallabwehrkommando nahm fofort die Berfolgung ber Räuber in einem Auto auf, fonnte jedoch trot gu Bilfenahme eines Spurhundes bis gur Zeit fein Ergebnis erzielen.

### Eine Frau vom Auto getotet

Griebenshütte, 2. Oftober.

Beim Ueberqueren ber Strafe murbe bie Frau Luzie Teichmann bon einem Bersonenauto überfahren. Mit ichweren innerlichen Berletungen wurde fie in bas Rrantenhaus gebracht, wo fie balb barauf verstarb.

große Werk. Eure Spenbe kommt euren not-leibenben beutschen Brübern und Schwestern

sugute. Spendet reichlich.

\* Fachschaft der Lehrer an den höheren Schulen. Kürzlich hielt die Fachschaft ihre Eröffnungsfibung ab, in der Fachschaftsleiter Studienrat itzung ab, in der hachjattsleiter Stiolenkat Hen fing die Mitglieder zu treuer Mitarbeit im Geiste Abolf Hitlers verpslichtete. Er herach dann über die "Grundlagen nordischer Kultur", als deren Burzel er den nordischen Staatsgedan-ken, die nordische Vissenschaft und Kunst und die nordische Chriurcht aufzeigte. Im Anichluß fprachen Dr. Drthmann über die Ergebniffe ber in Kandrzin veranstalteten Sikung der Untergau-fachschaft der Lehrer an höheren Schulen und Dr. Dppawith über Presseragen.

### Rrouzburg

\* 80. Geburtstag. Hegemeister i. R. Domin fonnte seinen 80. Geburtstag begehen. Der alte Beidmann erfreut sich einer besonderen Rüstig-

\* 40 Jahre im Dienst. Sein 40jähriges Dienst-jubiläum konnte der Pfleger der hiesigen Landes-heilanstalt Mischot begehen. — Sein 25jähriges Kahrdienstjubiläum konnte Lokomotivführer Erdtel begehen.

\* Luisenbund tritt über. In Verhandlungen swischen der Leitung des Luisenbundes und der Ortsgruppenführung der NS. Frauenschaft ist man übereingekommen, daß alle Mitglieder des Luisenbundes geschlossen zur NS. Frauenschaft

\* Bethanien bittet. Das hiefige Mutterhaus Bethanien mit feinen gablreichen Rebenftationen wendet sich auch biefes Jahr an die Kreisbevölkerung mit ber Bitte, burch Spenben ben Beiterbetrieb ber einzelnen Stationen aufrecht gu

\* Einstellung bes Zugverkehrs Landsberg-Jawisna? Wie wir erfahren, wird die Einstellung des Zugberkehrs Landsberg—Zawisna geplant, da die Züge den notwendigen Berkehr nicht mehr aufweisen. In Zukunft sollen nur noch Züge nach Bedarf verkehren. Mit dieser Absicht werden sich wohl noch die zuständigen Stellen zu beschäftigen haben, da die Kausmannschaft besonders von Landsberg mit einer Einstellen schaft besonders von Landsberg mit einer Einstellung wenig einverftanden ift.

\* Rabattmarken bleiben. Der hiefige Rabattsparverein hielt seine Monatsversammlung ab, in der auch über den Verbleib der Kabattsparmarken Beschluß gesaßt wurde Rachdem das Reichsgesetz über das Zugabeverbot erörtert worden war, beichloß ber Berein, die Rabattmarten beigube-

### Rosenberg

\* Gründung einer RG. Bolfswohlfahrt. Run ift auch im Kreise Rosenberg eine NS. Bolkswohl fahrt gegründet worden. Zum Kreisleiter wurde, bon Gauwalter Stencioch Rektor Beer er-nannt. Zu Gruppenleitern sind bestellt worden: Beterinärrat Dr. Rathmann sür die Stadt Beterinärrat Dr. Rathmann für die Stadt Rosenberg, Alfred Gawron, Carlsgrund; Ernst Gräber, Sternalit; Wilhelm Miska, Asein Lassowit; Franz Mikling, Laskowit; Vosei Gnahi, Franz Mikling, Laskowit; Vosei Gnahi, Franz Mikling, Laskowit; Vosei Gnahi, Rraskau; Oskar Aramer, Thule; Rubolf Bursian, Sordansmihle; Valentin Duda, Kotschanowitz; Lehrer Schneider, Balentin Duda, Kotschanowitz; Lehrer Schneider, Balentin Duda, Kotschanowitz; Lehrer Schneider, Balentin Gerver Riemer, Bendrin: Hermann Fieber, Basian; Lehren, Tohann Binosser, Bodand; Urban Strosit, Schorfischütz. Veder Deutsche von über Andsberg, Ischann Binosser Deutsche von über Anderen, der rein arischer Abstanmung ist, kann Mitglieb der MS. Kolkswohlfahrt werden. Mit die wichtiaste Aufgabe der RSB. ist die Durchsüberung des Winterhisse vor kest. Svenden für die Vindenschlifte sinnen auf das Konto Kreishilfswerk bei der Stadtsparkasse eingezahlt werden.

\* Granbung einer Freiwilligen Feuerwehr in Rofelwig. Dant ben eifrigen Bemühungen be3 Rreisbrandmeifters Schlima und des Rreisoberfefretars Storch fonnte nun auch in Rojelwig eine Feuerwehr gegründet werben. Die Wehr zähit schon 18 aktive Feuerwehrmänner. Vorsitender murde Gemeindevorsteher Wicher, Brandmeister wurde Landwirt Gzemba.

### Groß Streflit

\* Chrenpatenichaft. Reichspräsident bon Sindenburg hat bei dem siebenten Kinde ber Eheleute, Seizer Emanuel Trell, die Ehren-

# Zehnjahrfeier des Verbandes deutscher Ratholiken Oftoberschlesiens

(Gigener Bericht)

Königshütte, 2. Oftober.

Nach der Weihe des neuen Seimes in Kattowit, worüber hier schon berichtet wurde, sand am Sonntag im Redensaal eine machtvolle ffentliche Rundgebung des Berbandes Deutscher Katholiken in Oftoberschlesien statt. Zubor war ein erhebender Festgottesdienst in der St.= Hedwig-Kirche, der besonders deswegen eindruckspoll und erhebend wirkte, weil man dort durch die Bereinigten Cäcilienchöre die "Große Meffe" in C-Dur von Kheinberger hörte. Domherr Dr. Stener, Posen, hielt die Heftpredigt und stellte Christus, den König, und Gott, den König aller Könige, in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.

Die Königkhütter öffentliche Aundgebung leitete der Bialaer Männergesangberein in Stärke von etwa 150 Mann mit dem Chor "Hoch empor" von Franz Curti machtvoll ein. Dirigent war Chordirektor Czai an ek. Er hat, wie sich dies besonders im Ausklangslied "St. Michael" von Carl Lafite erwies, außerordentlich wohlgeschulte Sänger, die den größten Aufgaben gewachsen sind. Der ganze Nachmittag n. Senator Dr. Pant, der die Versammlung erössere und die Köden. Auch Kan allen Keden. Auch Kan

ein begeiftertes Treubekenntnis entgegennehmen. Es lebt und mächft beutsches Bolkstum in Oftoberichlesien und ift fest verantert und verwurzelt gerade im Berbande Deutscher Katholiken. Bants Worte galten vor allem der Jugend. ermahnte sie, glaubensfroh und gottesfroh zu sein. Auch Pfarrer Schirmer fand herzliche Borte an das Jungvolk, das mit dem Liede "Chriftus, Herr der neuen Zeit", aus hundert jungen Kehlen herausgesungen, dankte. Die Jugend wird aus dem neuen Deutschen, dem idealen Deutschen eine Wirklichkeit wachen Wirklichkeit machen.

Diefer Glaube, diefe Gefinnung wohnte in allen Reben. Auch Kanonifus Steinwenber, Salzburg, hatte fie auf diefen beutschen, befennerischen Ton abgestimmt und sprach eindringlich bon ber Sendung des beutschen Bolfes im Abendland, bon Glauben und Bolfstum, Begriffe, bie sich nicht trennen lassen. Zwischen ben Reben sprach Lehrer Lamozik wirkungsvolle Gedichte. Der ganze Nachmittag war im Grunde ein Trenbekenntnis für Senator D. Bant, ben geistigen

# 75 Jahre Auferstehungsfirche in Rattowik

Kattowit, 2. Oktober.

Die Auferstehungsfirche ber evang. Gemeinde in Kattowiz stand am Sonntag im Zeichen der 75 jährigen Bestehungsseier. Am Sonnabend 75 jährigen Bestehungsseier. Um Sonnabend waren bereits Schulgottesdienste in beiden Sprachen vorausgegangen. Die Festpredigt für die deutsche Gemeinde hielt Präsident D. Voß, der schon vor 25 Jahren die Inbesseier anläßlich des 50jährigen Bestehens des Gotteshauses geleitet hatte. Er hatte seine Predigt unter das Wort aus dem 1. Petrusbrief gestellt: "Uber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit!" Vom Altar aus übermittelte D. Voß drei Gemeindemitgliedern Urkunden sir treue Mitarveit im Dienste der Kirche, und kwar an arbeit im Dienste der Kirche, und zwar an Rupserschmiedemeister Kuhnert, Tapezierermeister Pohlumb Frau Dr. Lubowsti. Der Kirchenchor unter Prof. Lubrich verschönte die Feier. Anschließend wurden auf dem Friedhose an den Gräbern der Gründer der Gemeinde Kränze niedergelegt.

der benachbarten und befreundeten Kirchen, des die Feier.

Landeskirchenrats, Komiul Quiering bom beutschen Generalkonsulat und zahlreiche Kfarrer aus Deutsch-Oberschlesien. Bfarrer Schiller aus Deutsch-Dberschlessen. Bfarrer Schiller sprach bann über Entstehung von Kirche und Gemeinde, die in die Zeit fällt, als Kattowig ein Dorf mit 3000 Einwohnern wat. Die ersten Gottesdienste wurden in einem Zechenhaus der Warthahütte gehalten. Die Kirche ist auf dem Boden des Deutschtums erwachsen, aber sie darf nicht zu einem politischen Instrument werden, wenn sie nicht das Evangelium verlieren will. Es solgten zahlreiche Begrüßungsansprachen, u. a. von Lic. Schwender im Namen des Oberfirchenrats von Longlikerischen Namen bes. Oberfirchenrats, bon Konsistorialrat Nahring, Posen, von Superintendent Schmula, Beuthen, von Pfarrer Kargel, Bielig und Pfarrer Stohrer, Myslowig. Unter den von Präsident D. Bog verlesenen Glüdwunschichreiben befand fich auch eins von Brafibenten ber Gem. Kommission, Dr. Calon-ber, und eins bom Gbang. Kirchenrat in Am Nachmittag fand zuerst eine polnische der, und eins vom Evang. Kirchenrat in Feier statt, die von Dr. Wagner geleitet wurde. In der beutschen Feier, in der Reichshalle, grüßte und Frau Suse Dierich sowie Chöre des Prösident D. Voß insbesondere die Vertreter Kirchenchors unter Prof. Lubrich verschönten

Foitif, Frl. Wilczet 1. Schriftsührerin, Frl. Obst 2. Schriftsührerin, Frau Weis-bach 1. Rassiererin, Frl. Stobrawe 2. Kaffiererin.

\* Berkmeister-Versammlung. Am Mittwoch um 20 Uhr findet im Bereinszimmer der Dittrich-schen Brauerei in Groß Strehlig burch den Kreisgeschäftsstellenführer die Gründ ven Kreis-geschäftsstellenführer die Gründung der Ortsgruppe Groß Strehliß statt. Alle Verf-meister und technischen Angestellten in ähnlichen Stellungen, insbesondere soweit die Berufskame-raden dem Deutschen Werkmeister-Verband noch nicht angehören, werden gebeten, zahlreich an die ser Versammlung teilzunehmen.

\* Gogolin. Am Donnerstag, 19,30 Uhr, findet im Hotel "Rusch" in Gogolin durch ben Rreisgeschäftsführer die Gründung ber Ortsgruppe Gogolin des Deutschen Werkmeister-Verbandes statt.

### neustadt

\* Bum Generalmajor ernannt. Der Rommanbeur bes Reiterregiments 11, Neuftadt, Dberft Schwantes, ift mit Wirkung vom 1. Oftober 1933 ab zum Generalmajor befördert worden.

### Oppeln

\* Berjonalnachrichten. Un die Regierung in Oppeln murbe Regierungsrot Graf Rittberg, bisher in Schleswig, verjett.

\* Reichsbahnrat Bonis nach Stettin versett. Reichsbahnrat Bonig, gulest Pressedezernent bei der Reichsbahndirektion Oppeln, ist ab 15. Oktober 1933 an die Reichsbahndirektion Stettin versetzt worden. Reichsbahnrat Bonitz war seit 1930 worden. Keichsbahnrat Bonis war seit 1930 bei der Reichsbahndirektion Oppeln, zunächst als. Beförderungsdezernent tätig und übernahm im Jahre 1933 das Pressedernat. Während seiner Tätigkeit in Oberschlessen hat er sich besonders die Beschleunigung bes Güterumlaufs angelegen fein laffen und bes öfteren bei Breffeveranftaltungen Vorträge über die Renerungen in der Berkehrs-bedienung sowie über das Berhältnis zwischen Eisenbahn und Kraftwagenverkehr gehalten.

\* Bon ber Oppelner Theatergemeinde. Das große Ziel, das sich die deutsche Bühne (Ortsgruppe Oppeln) geset hat, ist unserer Regierungshaupt Habt einen würdigen Tempel der Schauspielkunst zu s stadt einen mürdigen Tempel der

\* 3um Dr. Berger- Prozeß. Nachdem der Progeß gegen den früheren Oberbürgermeifter Dr. Berger vor einigen Tagen ausgesett worden ist, dürste derselbe voraussichtlich im Nobember noch mals aufgerollt werden. Bu der neuen Verhandlung ist eine Reihe weiterer Zeugen geladen worden, da insbesondere auch das rühere Disziplinarverfahren gegen Dr. Berger eingehend behandelt werden wird.

\* Einbrecher im Schlachthaus. In die Buroräume der Darmhandlung im Schlackthaus wurde ein Einbruch verübt. Gestohlen wurde eine braun gestrichene Kassette etwa 20 × 15 × 15 Zentimeter groß und etwa 300,— bis 375,— Mark enthaltend. Die Kassette ist mit Kugelsüßchen versehen, von denen ein Küschen sellt. Im Konstinution der den der benen ein Fugden fehlt. Zwechienliche Angaben werden an die Kriminalpolizei erbeten.

\* Bon unseren Segelfliegern. Ab Dienstag neb der Luftschutzberband, Ortsgruppe Oppeln, die Schulung im Segelfliegerheim in Win au aufnehmen. In letter Zeit hat die Ortsgruppe eine rege Tätigkeit entsalter, und es konnten in den letten vier Monten über 700 Starts er-In vergangener Woche haben auf Steinberg die Segelflieger Rahler und Wag ner die A-Brüfung abgelegt.

\* 10jährige Jubelfeier bes Ravallerie-Bereins "Graf Schmettow". Die Feier seines 10jährigen Bestehens beging der Berein durch einen schlich-ten Festkommers im Saale der Handwerks-kammer. Borsißender, Stadtoberinspektor Tich impte, konnte hierbei zahlreiche gäste begrüßen, barunter ben Ehrenpräsidenten bes Vereins, General Graf von Schmettow, Generalmajor Graf Geßler, Schöfschüß, als Vertreter ber Stadt Magistratsassessor Dr. Hauselber der Generalser der Stadt Magistratsassessor Dr. Hauselber der Geschmen der es ihm, auch die Abordnungen benachbarter Kavalleriebereine begrüßen zu können. Generalleutnant Graf von Schmettow gab seiner Freude über den guten Kamerabschaftsgeist der alten Kavalleristen Ausbruck und würdigte weiterhin die Verdienste des Keichskanzlers um den Wiederausbau des Keiches Generalbirektor Mälzig gebachte des 86. Geburtstages unieres begrüßen, barunter ben Chrenpräfibenten Mälzig gebachte des 86. Geburtstages unieres Reichspräfibenten. Lebhaftes Interesse fanden die ebenden Bilber der Küraffiere, Dragoner Husare**n in** Friedensuniformen. Graf bon Schmettow nahm sodann die Auszeichnung verdienter Kameraden vor. Mit dem Mackensen-Chrenfrenz 1. Klaffe wurden die Kameraden Major a. D. Rehmann, Generaldirektor Mälzig, Sattlermeister Gattke und Brause, mit dem gleichen Kreuz 2. Klasse die Kameraden Gabriel, Hill, Schiller, Schneiber, Braziblo, Weize und Bellner ausgezeichnet.

Bolto, Die Gemeindevertreter von Bolto haben Chropaczow 3:2.

### Goldenes Berufsjubiläum Geheimrat Duisbergs

Bu Ghren Geheimrat Duisbergs, der sein Goldenes Berufsjubiläum eierte, veranstalteten zahlreiche Fabrikvereine, SA. und Stahlhelm einen Fackelzug. Um Abend berfammelten fich auf Einladung des Jubilars die Teilnehmer des Festzuges und die Mitglieder der "Duisberg-Gemeinde" im Werkstafino der J. G. Farbenindustrie zu einer Feier, bei der Konsul Mann hervorhob, daß der Jubilar durch die Ausfindung des Phenacetins die Grundlagen der zu so hoher Blüte gelangten pharmazenti= chen Abteilung des Werkes gelegt habe. Geheimrat Duisberg dankte allen Anwesenden für die Verbundenheit mit dem gemeinsamen Werk. Alle gehörten zusammen in dem großen Werk der J. G. Mit einem Soch auf das deutiche Baterland schloß er seine mit Begeisterung aufgenommenen Ausführungen. Der Vertreter der amerikanischen Schwesterorganisation der 3. G. Farbenindustrie, Dr. Weiß, betonte, daß Deutschland trot vieler Anfeindungen im Auslande viele Freunde habe. Er fei überzeugt, daß auf die Dauer die positiven Ideen des Nationalsozialismus ihre Wirkungen auf das Ausland nicht verfehlen könnten.

### Juriftische Fachtagung

Leipzig, 2. Oftober. Am Montag bormittag begann im Rahmen bes Deutschen Juriftentages die Fachtagung. Reichsjustizkommissar Dr. Frant gedachte zu Beginn der Tagung des Reichspräfibenten bon hinbenburg. Oberregierungs-rat Schraut sprach über "Bolf, Staat und Recht". Professor Dr. G ürte, Wien, überbrachte Gruge der öfterreichischen Juriften an den Deutichen Juriftentag und fprach die Soffnung aus, daß die öfterreichischen Juriften schon an ber nächsten Tagung ju gemeinsamer Arbeit an bem großbentichen Staat und am Deutschen Recht teilnehmen können. Reichsjuftigkommiffar Dr. Frant bantte bewegt für die Kundgebung ber Treue ber österreichischen Brüder und brachte ein dreifaches Sieg Seil auf diese aus. Regierungspräsident Dr. Nicolai sprach über "Rasse und Recht", Oberregierungsvat Dr. Heinrich Langen vom Sächsischen Bolfsbildungsministerium über "Der deutsche Richter und die Juftigreform".

Bum Generalbiretter ber Deutschen Beamten-versicherung wurde Ministerialrat Dr. Bitte, jum 2. Direktor Steueramtmann Poffe gewählt.

Dr. Leh ist nach Königsberg geslogen, wo die sechswöchige Besichtigungsfahrt durch die Betriebe ganz Deutschlands be-

Das Luftschiff "Graf Zeppelin" wird vom 14. bis zum 31. Oktober eine Fahrt nach Südund Nordamerika unternehmen, die als große Dreieckfahrt wieder einmal die Augen der ganzen Welt auf das deutsche Verkehrsunternehmen lenken wird.

Die Bölferbundsversammlung hat an Stelle turnusmäßig ausscheibenber Ratsmitglieder Argentinien, Danemart und Australien für bie nächsten drei Jahre zu Mitgliedern des Bölferbundsrates gewählt.

Der ruffische Stratosphärenballon, ber um 12.50 Uhr hier zu sinten begann, hatte zu biefem Zeitpuntt eine Sohe bon 19 000 Meter

Der Boxer Doung Stribling murde bet Bufammenftoß feines einem Kraftwagen am linken Juß so schwer verlett, daß dieser amputiert werden mußte.

vor einiger Zeit die Herabsetzung der Grundvermögensteuer für den Neuhausbesitz von 400 Prozent auf 250 Prozent beschloffen. Nach einer Mitteilung der Auffichtsbehörde ift diefer Beschluß nicht genehmigt worden.

### Naprzod Lipine kommt nicht in die Landesliga

Im Salbsinale um ben Aufstieg in die Polnt-iche Landesliga gegen die Wilnaer Soldaten wurde der Ostoberschlesische Meister, Naprzod Li-pine, auf unglaubliche Weise besiegt. Nicht weniger als süns Spieler wurden verlegt, Acidi weniger als süns Spieler wurden verlegt, darunter
der Tormann sehr schwer. Die Benachteiligung der Oberschlesser durch den Schiedsrichter war offensichtlich. Das Spiel, das in Warschau stattsand, war die dritte Begegnung beider Vereine. Beim Stande von 4:2 für Vilna wurde der Kamps vom Schiedsrichter ab gebrochen, da Kaprzod nur noch 7 Mann im Felde

Der 1. FC. Kattowiz war einmal wieder in guter Stimmung und schlug die gefährlichen Josefsdorfer Adler auf ihrem Play glatt mit 4:1. lajor a. D. Rehmann, Generaldrettor la zige, Sattlermeister Gattse und rause, mit dem gleichen Kreuz 2. Klasse die ameraden Gabriel, Hill. Schiller, Schwientochlowiz war Slonsk gegen Kattowide ellner außgezeichnet.

\* Reine Senkung der Grundvermögensteuer in Klas glatt mit 4.1. Um atorski Königshütte ging mit Chorzow ähnlich los und holte ein 10:0 heraus. In Schwientochlowiz war Slonsk gegen Kattowide O6 etwas glücklich und holte sich mit 2:0 zwei koste kattowider Slovanen durch tadellose Sturmarbeit 3:0. Ruch Bismarchütte siegte gegen Ezarni



### Der Reichssportführer an Renneter

Der Reichssportführer bon Tichammer und Diten hat an den schlesischen Gausportfüh-ter, Sturmbannführer Renn eter, anläglich des glänzend gelungenen Sportsestes des deutschen Oftens solgendes Schreiben gerichtet: "Im Begriff, Breslan zu verlassen, möchte ich

Ihnen jum Ausbrud bringen, mit welch großer Genugtuung ich bies tue. Ich tam mit bem Befühl in bieje alte ichlefische Sauptftabt, bie Denichen auf ein Biel zu lenken und bie Bentralisation ber Krafte fo gu ftarten, bag etwas, vielleicht auch ein Erfolg zu buchen ware. Run ift ber Er. folg ba, und zwar ein solcher, wie ich ihn nicht geahnt habe. Schlefiens Sport- und Turngemeinbe bersammelte sich an biesem herrlichen 1. Oktober, bem Erntebantfeft Deutschlands, im Stabion Breslau und legte ein Bengnis bon Opferwilligfeit, Ginfag und Bereitwilligfeit gur Dit. arbeit ab, wie es iconer ben Taufenben und aber Taufenben Breslauern und Schlefiern nicht gezeigt werben tonnte.

Rehmen Gie meinen Dant für Ihre bisherige Arbeit, ber ich vollste und höchste Anertennung zolle! Ich will biefen Dant mit ber Bitte und ber Aufforberung an Gie richten, ihn an alle Mitarbeiter an biefem Werk, wo fie ftanben und wer sie auch waren, in gleicher Form zu übermitteln. Wir müssen, bas sind wir uns wohl gewiß geworben, alle an einem Strange giehen. Wenn bas Sportfest bes beutschen Oftens feinen Erfolg gehabt hat, bann gemiß ben, baf bie Bemeinfamteit ber Arbeit, bes guten Willens gum Aufbau bes beutschen Turn- und Sportmefens jum Ansbrud gebracht worben ift. Schlefien wirb keine Sorge für mich sein. Ich bin bessen gewiß, bag bie alte gute Trabition bieses Landes ber Sport- und Turngemeinbe bie Pflicht auferlegen wird, fich meiner Führung anzubertrauen.

Es lebe Schlefien. Es lebe bie Sport- und Turngemeinbe Schleffen. Es lebe unser geliebter Führer Abolf Sitler!"

Bereinsrennen des RB. Biktoria Gleiwig

Um Conntag veranftaltete ber RB. Biftoria Am Sonntag veranstaltete der RV. Viftoria sein diesjähriges 3. Vereinsrennen auf der Strecke Gleiwig — Kieferstädtel — Stanig — Pilchowig — Nieborowig — Wleiwig. Sieger wurde E. Wol-lik in 1:5,30; 2. K. Künstler in 1:7,18; 3. Mempel; 4. W. Künstler in 1:10,45. Im Werberennen siegte Hans Scheffezhk in 1:11,28 vor G. Maciejczyk in 1:18.

### Auch Reutirch lief Reford

Reben den Bestleistungen, die die beiden Beu-thener Leichtathleten Urbainsti, Kolizei, im 400-Meter-Lauf mit 51.4 Sekunden und Prox, Reichsbahn, im 3000-Meter-Lauf mit 9:04,5 Mi-Reichsbahn, im 3000-Meter-Lauf mit 9:04,5 Minuten beim Sportfest des Deutschen Osten in Breslau erzielten, ist auch die Zeit des Südostbeutschen Meisters, Keufirch, Keiße, von 2:00,4 Minuten, die dieser im 800-Meter-Lauf hinter den beiden ausgezeichneten Wittenberger Mittelstrecklern Mertens und Böttcher erreichte, ale neuer Oberschlessischer Reford zu verzeichnen. In diesem Kennen, das mit das schönste und aufregenösse war, unterbot der symbathische Keißer Reichswehrsoldat den seit über sechs Jahren des stehenden Keford des Oppelners Eichen ber stehenden Kesord des Oppelners Eichen ber gmit 2:02 Minuten um 1,6 Sekunden.

### Fußballtampf Deutichland-Bolen

Ende Oftober in Danzig

Länderkampfprogramm bes beutschen Bugballs ift um eine Begegnung bereichert worben. Aus Dangig fommt die Melbung, daß zwijchen Bolen und Deutschland ein Fußball-Ranberfampf ber beiben Rationalmannschaften bereinbart murbe, ber bereits Ende Oftober in ber Freien Stadt Danzig zum Austrag kommen soll. Es entspricht auch den Wünschen des Reichssportführers von Tschammer und Often, die sportlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen enger als bisher zu gestalten. Mit den Vorarbeiten für deen Ländertampf ist dereits bekorarbeiten für den Ländertampf ist dereits beerren parten. gonnen worden. Schauplat des Kampfes wird die awischen Danzig und Langfuhr gelegene Jahn-Kampfbahn sein, beren Fassungsbermögen auf 25 000 Zuschauer erweitert werden soll. Wohl haben hin und wieder beutsche und polnische Mannichaften Bettkämpfe miteinander ausgetragen, boch ift das bevorftebende Länderkampfipiel

### Bisherige Gaueinteilung bleibt

Bom Reichssportführer v. Tichammer und Diten ift an alle Beauftragten und Berbandsführer folgende Mitteilung ergangen:

"Wegen der don mir angeordneten neuen Gaueinteilung sind mit aus verschiedenen Gegenden des Keiches Wünsche und Vitten zugetragen worden, die vorgesehene Grenzziehung aus irgend welchen Gründen, sei es aus politischen, wirtsichaftlichen oder sportlichen, zu ändern. Nach eingehender Krüfung aller an mich herangetretenen Vorschläge und Wünsche habe ich mich nunmehr entschlössen, durch eingehender Krüfung einzelenen Grenzen bestehen zu lassen. Letten Endes bringt sede Gaueinteilung und Grenzziehung einzelnen Vereinen Schwierigkeiten. Auch die bisher bestehende Einteilung hat ihre Gegner gehabt. Es soll keineswegs gesagt sein, daß ich die don mir dorgenommene Grenzziehung als sür alle Zeiten seltsstehend ansehe. Ich möchte sie aber zumindest für das kommende Vahr aus probleren um dann nötigensalls auf Grund der gesammelten Ersabrungen eine zweichnsprechende Aenderung der Grenzen vorzunehmen. Ich bitte deshalb, unter diesen Gesichtspunkten alle geäußerten Wänsche nunmehr beiseite zu stellen und im Rahmen der neuen Gaueinteilung mit der Archer für diesen Gesichtspunkten alle geäußerten Bünsche unter diesen Gesinteilung mit der Archer des zu be-ginnen Baueinteilung mit der Archer des zu beit zu be-ginnen Gwieden der Künsche der Kacherbände, in dieser Richtung zu wirken und Einfluß zu nehmen. "Wegen ber bon mir angeordneten neuen Gau-

### Immer wieder Iso-Hollo

gen mit der guten Zeit vom 1:23:25,3 vor Virtamen mit 1:24:16,2, Ekolm mit 1:25:27 und Toivonen mit 1:25:35. Dem schwebischen Marathomsieger Enochson, der ebenfalls teilnehmen sollte, war von seinen Verband verboten worden, gegen Nur-mi au starten

### Suhtanen oder Grifis?

Bor ber Entscheibung im internationalen Ringerwettbewerb

(Eigener Bericht.)

Benthen, 2. Oftober.

Der große Ringerwettstreit im Beuthener Schügenhause findet leider nicht den Unklang, ben er auf Grund der Leiftungen der Teilnehmer verdient hätte. Die Turnierleitung hat sich baher entichlossen, von Dienstag abend ab alle Rämpie bis gur Enticheibung burchauführen. Alls Gegner find ausgelost worden: Marunte, Sachsen gegen Steinke, Stettin, Luppa, Oppeln gegen Schuld, Hamburg; Rawan Wien gegen Pe-tricd, Ungarn und Grikis, Sibirien gegen Subtanen, Finnland. Alle vier Rampfe verfprechen bei der Gbenbürtigkeit ber Gegner einen sprechen ver der Svendurnigteit der Gegner einen spannenden Verlauf zu nehmen. Eine besondere Attraktion ist der letzte Kampf des Abends zwischen dem finnischen Weltmeister Hubtanen und dem Ringerkoloß Erikis. Die Frage ist, ob es Hubtanen gelingen wird, seinen riesigen Gegner auf die Schultern zu zwingen, oder ob er jelbst von dem großen Gewicht des Sibiriers erdrückt wird

Am Montag abend gab es wieder ausgezeichnete Kämpfe. Der Hamburger Schulz und der Sachse Marunke kamen zu keiner Entscheidung, so daß der Kampf nach 21 Minuten unentschieden werden mußte. Seine bierte Rieberlage erlitt ber Ungar Betricz gegen ben ftarten Grunewald Beftfalen. Schon nach 10 Minuten faßte Grunewald Boben einen Armzug, der den unsairen Betricz auf die Schultern brachte. Ihre riesigen Kräfte entsalteten Grikis, Sibirien, und Luppa, Oppeln, sast des Sibiriers hatte Luppa alle Hände voll zu tun, um eine Niederlage abzuwenden. Seine Technik half ihm biesmal noch wenden. Seine Lechnit gaif ignt diesnat kobe iber alle schwierigen Lagen hinweg, der Kampf endete also unentschieden. Die interessanteste Begegnung dieses Abends war der Entscheidungskampf zwischen Steinke, Stettin, und Kawan, Wien. Beide ließen alle ihre Künste spielen. Es gab keine Utempause. Ein Griff folgte dem andern, blitsichnell wechselte die Kawan hatte zweifellos manche Chance. Szene. Kawan gatte zweiseilos manche Chance. Immer wieder griff er stürmisch an, seine gefürchteten Doppelnelsons brachten selbst den starken und außerordentlich gewandten Gegner in die größten Gesahren. Das Aublikum raste vor Beisall, wenn die beiden Gegner ihre schnellen Paraden andrachten, alle Finessen der griechischerömischen Kingkunst zeigten und schließlich unter größtem Krafteinsag eisern ihre Griffe festhielten. Nach einer Gesamtzeit von 50 Mis

### Wettfämpje der Reichsbahnsportvereine

Beim Sportfest bes Oftens

Im Rahmen des Sportfestes des beutschen Ditens brachten die Reichsbahnsportvereine Handball- und Jußballkämpse zum Austrag. Die besten Reichsbahnmannschaften Dberschlessens und Mittelschlessens lieserten sich interessante Kämpse in den einzelnen Tressen. Zuerst standen sich im Handball die beiden Männermannschaften von Oppeln und Brocau gegenüber. Die Oppelner waren in Fangtechnik und Jusammenspiel weitaus beider als der Geoner. und auch der Sturm, der besser als der Gegner, und auch der Sturm, der eine große Schußfreudigkeit an den Tag legte,

### Getreidemindestpreise für Schlesien

Breslau, 2. Oktober.

Ab 1. Oktober haben die im "Reichsanzeiger" vom 29. September 1933, Nr. 228, für die einzelnen Preisbezirke veröffentlichten Getraidemindestpreise und die sich daraus ergebenden Richtlinien Gültigkeit. Die Provinz Schlesien einschl. Oberschlesien zählt zum Preisbezirk II, der für Roggen den Mindestpreis von 142 M. und für Weizen von 177 M. frei Verladestation für Oktober festsetzt. Jeder Landwirt hat diese Mindestpreise frei seiner Verladestation oder bei Fuhrenlieferung frei Mühle für vollwertiges Getreide zu fordern. Preisabschläge sind nur für Minderwertigkeit und Sonderleistungen im Sinne der Verordnung zulässig.

Die Provinz Schlesien verbraucht als stark Getreide anbauende Provinz das erzeugte Brotgetreide nur teilweise selbst, während der Ueberschuß in Form von Mehl und Getreide außerhalb der Provinz Absatz suchen muß.

spielte bebeutend besser zusammen, so baß die Op-pelner hoch mit 14:4 (5:2) Toren den Sieg da-vontrugen. Ginen ausgeglichenen Kampt lieserten pontrugen. Einen ausgeglichenen Kampf lieferten sich im Anschluß daran die beiden Mannschaften Beuthen und Breslau, den die Breslauer Beuthen und Breslau, den die Breslauer dank ihres besseren Schußvermögens mit 9:5 (4:1) gewannen. Ferner fanden noch zwei Frauen-handballspiele statt. Im ersten Spiel unterlag die Reichsbahn Kambrzin gegen die Keichsbahn Kandrin gegen die Keichsbahn Dpeln hoch mit 0:10 (0:3). Ein sehr knappes Ende nahm die Begegnung zwischen Keichsbahn Beuthen und Reichsbahn Breslau. Der Sidosstdeutsche Meister behielt nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälste nur knapp mit 1:0 (1:0) die Oberhand. Das einzige Tor des Tages siel in der 8. Minute der ersten Spielhälste durch Frl. Rücker t. Ganz hervorragend war bei der oberschlesischen Frauenels die Torfran, die eine Der finnische Olympiasieger Fo-Hollo dazu berusen, das Erbe eines Baavo Aurmi anzutreten. Ueber mittelere umb lange Streken zeigte er eine gleichmäßig hertvorragende Kaufweise. Um Sonntag bestätigte er seine hohe Lange Streken zeigte er eine gleichmäßig hertvorragende Kaufweise. Um Sonntag bestätigte er seine hohe Kaufweise. Um Sonntag bestätigte er seine hohe Kaufweise über Kaufweise. Um Sonntag bestätigte er seine hohe Kaufweise deine Kaufweise

Diskontsätze New York 21/20/0 Prag.....50/0 Zurich....20/0 London ....20/0

### Reichsbankdiskont 4º/o Lombard E0/

Tack & Cie.
Thörls V. Oelf
Thür.Elekt.u.Gas.
do. GasLeipzig
Tietz Leonh.
Trachenb. Zuck.
Transradio

Tuchf. Aachen Union F. chem. |71

Strals. Spielk. 86<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ver. Berl. Mört. 33 do. Dtsch.Nickw. 66<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

do. Stahlwerke Vogel Tel. Draht |48 Wanderer

Westeregeln Westfäl. Draht Wunderlich & C.

Schantung

Linke Hofmann Oehringen Bgb.

Chade 6% Bonds Ufa Bonds

Zeitz Masch. Zeitz Masch. Zeilstoff-Waldh. Zuckrf.Ki.Wanzi 581/4

Unnotierte Werte

1 33/6 1 81/2

171/2

|78 | 801/ |1111/4 | 111

| Berline | Börs | e 2. Ok | tbr. 1933 |
|---------|------|---------|-----------|
|         |      |         |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kas    | ssa-   | Kurse               |            | 1000          |                             | heute<br>721/8                        | 1731/2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|
| Wankakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALAI   |        |                     | heute      |               | Gesfürel<br>Goldschmidt Th. | 401/4                                 | 401/8  |
| Verkehrs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                     |            | 14            | Görlitz, Waggon             | 16                                    | 16     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heute  | VOI.   | Berl Guben Hutt     | 89         | 91            | Gruschwitz T.               | 77                                    | 78     |
| AG.f. Verkehrsw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40     | 401/2  | do. Karlsruh.Ind.   | 663/4      | 671/0         |                             |                                       | 311/   |
| Allg. Lok n Steh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75     | 75     | do. Kraft u.Licht   | 114        | 1123/4        |                             | 31                                    | 56     |
| L Raicheh V A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100    | 993/4  | do. Neuroder K.     | 241/9      | 251/9         | Hageda                      | 541/4                                 | 40     |
| dabao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 101/,  | Rerthold Messe.     |            | 28            | Halle Maschinen             | 106                                   | 1053   |
| Hamb. Hochbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 553/4  | 557/8  | DOLUTE OF THEY      | 74         | 1511/2        | Hamb. Elekt.W.              | 100                                   | 58     |
| Hamb. Südamer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221/4  | 221/,  | Braunk. u. Brik.    | -          | 911/4         | Harb. Eisen<br>do. Gummi    |                                       | 191    |
| Nordd. Lloyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111/4  | 111/9  | Brem. Allg. G.      | 92         | 131/2         | Harpener Bergh.             | 801/2                                 | 823/4  |
| Bank-Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ktien  |        | Brown Boveri        | 000        | 653/8         | Hemmor Cem.                 | 110                                   | 1101   |
| Adea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 423/4  | Buderus Eisen.      | 651/2      |               | Hoesch Eisen                | 547/8                                 | 55     |
| Bank & Da tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 803/4  | 80     | Charl. Wasser       | 66         | 661/4         | HoffmannStärke              | 04.10                                 | 75     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 603/4  | 61     | Chem. v. Heyden     | 565/8      | 563/4         | Hohenlohe                   | 113/4                                 | 112    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85     | 841/   | 1.G.Chemie 50%      | 121        | 120           | Holzmann Ph.                | 56                                    | 581/   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42     | 43     | Compania Hisp.      | 1601/2     | 156           | HotelbetrG.                 | 33                                    | 331    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44     | 45     | Conti Gummi         | 133        | 1331/2        | Huta, Breslau               | 46                                    | 46     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561/-  | 574    | Daimler Benz        | 1243/8     | 1241/2        | Hutschenr. Lor.             | 34                                    | 321/   |
| Dt. Golddiskont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00 13  | 100    | Dt. Atlant. Teleg.  | 96         | 97            | Ilse Bergban                |                                       | 1129   |
| Dt. Hypothek. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 583/4  | 591/2  | do. Baumwolle       | 12200      | 68            | do.Genusschein.             | 94                                    | 951/   |
| Dresdner Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36     | 361/   | do. Conti Gas Dess. | 973/4      | 1001/4        |                             |                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1413/8 | 1417/8 | do, Erdől           | 857/8      | 961/8         | Jungh. Gebr.                | 27                                    | 26     |
| SächsischeBank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113    | 1181/4 | do, Kabel.          | 1483/6     | 48            | Kahla Porz                  | 1 83/4                                | 1 81/8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | do. Linoleum        | 397/8      | 391/4         | Kali Aschersi.              | 111                                   | 112    |
| Brauerei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -AKTI  | en     | do. Steinzeug.      | -          | 170           | Klöckner                    | 538/8                                 | 581/   |
| Berliner Kindl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 1253   | do. Telephol.       | are        | 341/2         | Koksw.&Chem.F.              | 687/8                                 | 681/   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000  | 140    | do. Ton u. Stein    | 351/9      | 353/4         | Köln Gas u. El.             | 1000                                  | 551/   |
| do. Union<br>do. kitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1791/2 | 180    | do. Eisenhandel     | 357/8      | 45            | KronprinzMetal)             |                                       | 541/   |
| Engelhardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t4     | 66     | Doornkaat           | 57         | 56            | Lanmeyer & Co               | 1112                                  | 1111   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 831/9  | 85     | Dynamit Nobel       | Angles St. | PER 195 (197) | Laurabütte                  | 143/8                                 | 15     |
| Löwenbrauerei<br>Reichelbrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000   | 70     | Eintracht Braun.    | 1501/4     | 1151          | Leopoldgrube                | 31                                    | 311/2  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1241/9 | Eisenb. Verkehr.    | 74         | 75            | Lindes Bism.                | 631                                   | 621/   |
| Tucher Tucher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 801/2  | 92     | Rickirs             | 831/4      | 821/4         | Lindström                   | The state of                          | 1      |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 100    | 64     | Elektr.Lieferung    | 701/4      | 123           | Lingel Schuni.              | 1000                                  | 43     |
| Andustrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -Akti  | en     | do. Wk. Liegnitz    | 123 733/8  | 701/2         | Lingner Werke               | 75                                    | 761/   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1156   | 1159   | do. do. Schlesien   | 881/4      | 90            | Magdeburg. Gas              | 1                                     | 1      |
| A. E. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18     | 181/   | do. Licht u. Krai   |            | 200           | do. Muhlen                  | 113                                   | 113    |
| asth. Reserve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 291/8  | 29     | Eschweiler Berg.    |            | 36.506.50     | Mannesmann                  | 591                                   | 525/   |
| Ammend. Pap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20-18  | 58     | I. G. Farben        | 1161/8     | 1161/4        | Mansfeld. Bergb.            | 231/4                                 | 233    |
| AnhalterKohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69     | 671/   | Feldmühle Pap.      | 541/4      | 551/2         | Maximilianhata              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 117    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191/8  | 184/4  | Feiten & Guill.     | 413/4      | 412/6         | MaschinenhIInt              | 371/2                                 | 381/   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | Ford Motor          | 43         | 43            | do. Buckan                  | 58                                    | 57     |
| do. Motores W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1161/8 | 161/8  | Reanet Zucker       | long       | 881/4         | Merkurwolle                 | 11.00                                 | 67     |
| do. Motoren W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000   | 941/   | Froebeln, Zucker    | 983/4      | 981/9         | Meinecke H.                 | 1000                                  | 13     |
| Bemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1281/4 | 1223/4 | Geisenkirchen       | 1473/0     | 471/8         | Metallgesellech             | 1                                     | 52     |
| D Bran D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (41    | 381/0  | Celectivitotics     |            | 42            | Meyer Kauffm.               | 491                                   | 46     |
| berger J., Tiefb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1401   | 1404   | Germania Cem.       | 42         | 144           | . mojer Laurim.             | 45                                    | 100    |

|                    | heute   | VOL    |
|--------------------|---------|--------|
| Miag               | 49      | 49     |
| Mimosa             | 187     | 189    |
|                    | 59      | 59     |
| Mix & Genest       | 22      | 25     |
| Montecatini        |         | 29     |
|                    | 67      | 67     |
|                    | 00      | 661/2  |
|                    | 69      | 150    |
| Niederlausitz.K.   |         | 1100   |
| Oberschl.Eisb.B.   | 65/8    | 67/8   |
| Orenst. & Kopp.    | 273/4   | 27     |
| Phonix Bergb.      | 1333/a  | 133    |
|                    | 3078    | 741/4  |
| do. Braunkohle     | 20      | 20     |
| Polyphon           | 73      | 70     |
| Preußengrube       | 110     | 110    |
| Rhein, Braunk,     | 11841/2 | 1182   |
| do. Elektrizität   | 78      | 781/4  |
| do. Stahlwerk      | 723/4   | 731/8  |
| do. Westf. Elek.   | 783/4   | 793,0  |
| Rheinfelden        | 811/2   | 811/2  |
| Riebeck Montan     |         | 781/   |
| J. D. Riedel       | 29      | 30     |
| Roddergrube        | 1000    | 468    |
| Rosenthal Porz.    | 34      | 341/2  |
| Rositzer Zucker    | 60      | 60     |
| Rückforth Ferd.    | 39      | 41     |
| Rutgerswerke       | 47      | 471/2  |
| Salzdetfurth Kali  | ,       | 1157   |
| Sarotti            | 651/a   | 651/8  |
| Saxonia Portl.C.   | 00-18   | 56     |
| Schering           | 1       | 170    |
| Schles. Bergb. Z.  | 111530  | 18     |
| do. Bergw. Beuth.  | 701/4   | 697/8  |
| do. u. elekt.GasB. | 843/4   | 8,1/8  |
| do. Portland-4     | 511/2   | 521/2  |
|                    |         | 107.15 |
| Schubert & Salz.   | 1653/4  | 11641/ |
| Schuckert & Co     | 891/4   | 891/8  |
| Siemens Halske     | 144     | 146    |
| Siemens Glas       | 371/2   | 381/2  |
| Siegersd. Wke.     | 44      | 42     |
| Stock R. & Co.     | 13      | 13     |
| Stöhr & Co. Kg.    | 96      | 961/4  |
| Stolberger Zink.   |         | 30     |
| StollwerckGebr.    | 701/2   | 691/2  |
| Sudd. Zucker       | 1571/4  | 1561   |
| . Dada Dabati      | 1700.19 | 1000   |

|    |                                | The same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Renten-V                       | Waste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1      |
| н  | - KEOMEOM-                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _      |
| 1  |                                | heute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 1  | Dt.Ablösungsanl                | 11,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111/8  |
| 1  | do.m. Auslossch.               | 791/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 795/8  |
| 1  | 6% Dt. wertbest.               | 2333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 1  | Anl., fällig 1935              | 633/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 633/4  |
| 3  | 51/20/0 Int. Anl.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| 4  | d. Deutsch. R.                 | 853/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 853/4  |
| 1  | 6% Dt. Reichsanl.              | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85     |
| п  | 7% do. 1929<br>Dt.Kom.Abl.Anl. | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 981/4  |
| я  | do.ohn.Ausl.Sch.               | 735/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 741/8  |
| я  | do.m.Ausi.Sch.II               | 103/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10     |
| 8  | 8% Niederschl.                 | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94     |
| я  | Prov. Anl. 28                  | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 753/4  |
| В  | 7% Berl. Verk.                 | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100/4  |
| 8  | Anl. 28                        | 651/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 651/4  |
| 8  | 8% Bresl. Stadt-               | 09.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00.14  |
| 8  | Anl. v. 28 I.                  | 661/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65     |
| 8  | 8% do. Sch. A. 29              | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 611/2  |
| 8  | 8% Ldsch.C.GPf.                | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 773/4  |
| 8  | 8% Schl. L.G. Pt.              | 76,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 761/2  |
| d  | 41/20/0 do. Liq.Pfd.           | 83,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83,8   |
| 8  | 5% Schl.Lndsch.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00,0   |
| 2  | Rogg. Pfd.                     | 5,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,94   |
| 8  | 8% Pr.Ldrt.G.Pf.               | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87     |
| 2  | 41/20/0 do. Liqu.Pf.           | 893/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 898/4  |
| 6  | 8% Pr. Zntr.Stdt.              | 133.0168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 198000 |
| 8  | Sch G.P.20/21                  | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80     |
| 9  | 8% Pr. Ldpf. Bf.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20140  |
| 8  | Ast.G.Pf. 17/18                | 851/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 851/2  |
| 8  | 8º/e do. 18/15                 | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85     |
| H  | 8% Preuß. C.B.G.<br>Pfd. 27    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| 9  | 51/2% do. Liqu,Pf.             | 821/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 815/8  |
| П  | 8% Schl. Bod.                  | 831/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 831/9  |
| 4  | G. Pfd. 3-5                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 811/4  |
| 8  | 8% Schies. B. K.               | 155000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81-15  |
| 7  | Komm. 20                       | mer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 743/6  |
|    | 1                              | 751/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|    | Schutzgebie                    | tsani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eihe   |
|    | 4% Dt. Schutz-                 | The state of the s |        |
|    | gebietsani. 1908               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| 10 | do. 1909                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
|    | do. 1910                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |
|    | do. 1911                       | 7,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 2/1  |
|    | do. 1913                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

1914

|                                      | I                           | Warschar             |           | • 4 - 13 0/0       |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------------|
| Industria Obligat                    | ionon                       | I MAN COMPANIES      | heate     | vor.               |
| Industrie-Obligat                    | CHARLES BARRISON CONTRACTOR | 4% do. Zoll. 1911    | 15        | 5,05               |
| heut                                 |                             | Türkenlose           | 51/2      | 6,10               |
| 6% L.G. Farb. Bds. 109               | 109                         | 21/40/0 Anat. Iu. II |           |                    |
| 8% Hoesch Stahl 87                   | 874                         | 4% Kasch. O. Eb.     | 1 5 50    | 7                  |
| 8%Klöckner Obl.                      | 80                          | Lissab.StadtAnl.     | 36        | 36                 |
| 6% Krupp Obl. 831/4                  | 833/8                       | 21000401             |           |                    |
| 7% Mitteld.St.W.  76                 | 75 <sup>5</sup> /8<br>59.3  | Reichsschuldbuch     | -forderun | gen                |
| 7% Ver. Stahlw  601/4                |                             | 60/o April-          |           | MATERIAL PROPERTY. |
| Ausländische Anl                     | eihen                       | fällig 1934          | 991/4-    | -100               |
| 50/ May 1900aba 1                    | 1 51/2                      | do. 1935             | 971/8-    |                    |
| 5% Mex.1899abg.<br>41/2% Oesterr.St. |                             | do. 1936             | 958       |                    |
| Schatzanw.14 93/4                    | 101/2                       | do. 1937             | 921/8-    | -931/8             |
| 4% Ung. Goldr. 4,4                   | 47/8                        | do. 1938             | 883/8-    | -893/8             |
| 4% do. Kronenr. 0.20                 | 0,25                        | do. 1939             | 877/8-    |                    |
| 41/20/0 do. St. R. 13   37/8         | 4,4                         | do. 1940             | 853/8 -   | -863/8             |
| 41/20/0 do. 14 45/8                  | 5,2                         | do. 1941             |           | -843/4             |
| 5% Rum. vr. Rte. 2,85                | 2,90                        | do. 1942             | 827/8-    |                    |
| 41/0/0 do. 1913 4                    | 41/4                        | do. 1943             | 827/8-    |                    |
| 4% do. ver. Rte. 2,45                | 2,55                        | do. 1944             | 821/4-    |                    |
| 4% Turk.Admin. 3.20                  |                             | do. 1945             | 821/8-    |                    |
| do. Bagdad                           | 4,9                         | do. 1946             |           | - 827/8            |
| do. von 1905   5,15                  | 4,85                        | do. 1947/48          | 82        | - 827/8            |
| Banknotenk                           | urse                        | Berlin               | 2. 01     | ctober             |
| G                                    | , B ,                       |                      | G I       | В                  |
| Sovereigns 20,38                     | 20,46                       | Jugoslawische        | 5,33      | 5,37               |
| 20 Francs-St. 16,16                  | 16,22                       | Lettländische        | -         | -                  |
| Gold-Dollars 4,185                   | 4,205                       | Litauische           | 41,27     | 41,43              |
| Amer.1000-5 Doll. 2,665              | 2,685                       | Norwegische          | 64,97     | 65,23              |
| do. 2 u. 1 Doll 2,665                | 2,685                       | Oesterr, große       | -         | -                  |
| Argentinische 0,83                   | 0,85                        | do. 100 Schill.      |           |                    |
| Brasilianische -                     | -                           | u. darunter          | -         | -                  |
| Canadische 2,605                     |                             | Schwedische          | 66,67     | 66,93              |
| Englische, große 12,92               | 12,98                       | Schweizer gr.        | 80,97     | 81,29              |
| do. 1 Pfd.u.dar. 12,92               | 12,98                       | do.100 Francs        |           |                    |
| Turkische 1,865                      |                             | u. darunter          | 80,97     | 81,29              |
| Belgische 58,23                      | 58,47                       | Spanische            | 34,88     | 35,02              |
| Bulgarische -                        | -                           | Tschechoslow.        |           | - 80.34            |
| Dänische 57,63                       | 57,87                       | 5000 Kronen          |           | 100                |
| Danziger 81,44                       | 81,76                       | a. 1000 Kron.        | -         | -                  |
| Estnische -                          | -                           | Tschechoslow.        | 11 00     | 44.00              |
| Finnische 5,66                       | 5,70                        | 500 Kr. u. dar.      | 11,89     | 11,93              |
| Französische 16,355                  | 16,415                      | Ungarische           |           |                    |

Gr. do. do.

do. 100 Lire

und darunter



# Handel - Gewerbe - Industrie



# Wettlauf im Außenhandel

Deutscher Ausfuhrüberschuß gestiegen — Vergrößerter Absatz deutscher Fertigwaren in Südamerika - Englische Woche in Helsingfors Englische Konkurrenz in den baltischen Ländern

darauf hingewiesen worden, daß das neue Deutschland keineswegs ausfuhrfeindlich oder autarkisch, d. h. hundertprozentig selbstgenügsam eingestellt sei. jedermann weiß, daß wir auf ausländische Rohstoffe angewiesen sind und demgemäß auch ein Interesse daran haben, deutsche Waren so weit wie möglich auszuführen. Wenn der Erfolg, die Ausfuhr im großen Maße zu steigern, bisher nicht im gewünschten Umfang eingetreten ist, so liegt das nicht an unserer deutschen Einstellung, sondern vielmehr an der ausländischen.

Die ganze Welt leidet unter einer riesigen Arbeitslosigkeit und damit an einer Schmälerung der Kaufkraft.

Um für die fehlende Inlandskaufkraft einen Ausgleich zu schaffen, sind die angel-sächsischen Länder dazu übergegangen, den Wert ihrer Währungen herabzusetzen, um so auf dem Weltmarkt billiger konkurrieren zu können. Gerade der englische starke Wettbewerb ist es, der unserer Ausfuhrtätigkeit in Europa in den letzten Monaten starken Abbruch

Wenn trotzdem der Ausfuhrüberschuß
im August um 28 Millionen oder rund 7 v. H.
gegenüber dem Juli gestiegen ist, so beweist das, daß sich auch im Ausland allmählich die Einsicht durchzusetzen beginnt, daß entgegen allen Greuelmären in Deutschland durchaus geordnete Zustände bestehen und damit die Möglichkeit für einen Warenaustausch vollauf gegeben ist. Auch im August ist die Einfuhr gegeben ist. Auch im August ist die Einfuhr wiederum zurückgegangen, und zwar um 13 Millionen oder 4 v. H., gegenüber dem Vormonat. Im großen und ganzen ist dieser Rückgang an Einfuhren für Rohstoffe und halbfertige Waren zu beobachten. Die Lebensmitteleinfuhr hat sich, bis auf die Schmalzeinfuhr, nicht vermindert. Die Ausfuhr ist von 385 Millionen im Juli auf 418 Millionen im August gestiegen. Zu einem Teil he lionen im August gestiegen. Zu einem Teil beruht diese Zunahme auf Sammelanschreibungen von bereits früher getätigten Maschinenlieferungen im Rußlandgeschäft. Aber auch selbst wenn diese Veränderung der Ausfuhrzahl ausgeschaltet wird, verbleibt noch eine Zunahme um mehr als 5 v. H. Dieses Ergebnis nahme um mehr als 5 v. H. Dieses Ergebnis ist um so erfreulicher, als im August des Vorjahres die Ausfuhr trotz der sonst um diese Jahreszeit einsetzenden Ausfuhrbesserung noch abgenommen hatte. Die Zunahme unserer Ausfuhr entfällt zum ausschlaggebenden Teil auf Fertigwaren, vor allem auf Maschinen, Eisenwaren und Textilfertigerzeugnisse.

Trotz der scharfen englisch-amerikanischen Konkurrenz konnte sich Deutschlands Ausfuhr nach Südamerika in der letzten Zeit wesentlich bessern, eine Tatsache, die um so erfreulicher ist, als wir in den vergangenen Jahren infolge der gründlichen Zerstörung der Kaufkraft dieses Erdteiles durch den Sturz der Rohstoffpreise auf den südamerikanischen Märkten besonders schwere Rückschläge erlitten hatten. Abgesehen von Chile und Peru übersteigt unsere Ausfuhr nach den südamerikani- lockende Prämien ausgesetzt waren. Auch in schen Ländern im laufenden Jahre durchweg Finnland sollen mehr englische Steinkohle, eng-

Immer wieder ist von führender Seite aus den Vorjahresumfang. Die Ausfuhr nach Parauf hingewiesen worden, daß das neue raguay hat sich im Vergleich zum Vorjahre utschland keines wegs ausfuhrfeindmehr als verdreifacht, die nach Columbien ist sogar um 71 v. H. gestiegen, nach Brasilien um 67 v. H., nach Ecuador um 51 v. H., nach Uruguay um 47 v. H. und nach Bolivien um 21 v. H. Die Gesamtaus-fuhr Deutschlands nach Südamerika, die in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres auf Millionen zusammengeschrumpft war (gegen 449 Millionen im ersten Halbjahr 1929), hat sich in der ersten Hälfte des laufenden Jahres um rund 25 v. H. auf 119 Millionen erhöht. Die Steigerung ist um so auffälliger, als unsere Ausfuhr nach den übrigen Erdteilen demgegenüber auch in diesem Jahre weiter um rund 22 v. H. zurückgegangen ist. Welche Waren haben nun in der Ausfuhr nach Südamerika so gut abgeschnitten?

> Die jüngsten Ausfuhrerfolge kommen ausschließlich der deutschen Fertigwarenerzeugung zugute,

ein Bieweis dafür, daß der Qualitätsgedanke, der gerade den guten Ruf der deutschen Er-zeugnisse im Ausland begründet hat, wieder zu Ansehen gelangt.

Indes können diese Wirtschaftserfolge nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, daß auf den übrigen Warenmärkten der Wettbewerbskampf um so erbitterter geführt wird. Vor allem soweit die europäischen Länder und da wiederum die nordischen Länder in Frage kommen. Hier macht sich die ganze Wucht der englischen Wettbewerbstätigkeit gegen uns fühlbar. Nachdem England im vergangenen Jahre durch seine großen Werbeausstellungen in Kopenhagen, Oslo und Stockholm für einen vermehrten Verbrauch englischer Waren, allem englischer Kohle, englischer Industrie-produkte, wie Eisen, Stahl, Textilien in diesen Ländern geworben hatte, hat es diesmal die Werbung in großzügiger Weise in Finnland aufgezogen. In Helsingfors veranstaltete man im September eine "Englische Woche" unter dem Motto: "Kaufe bei deinem besten Kunden." In geschickter Weise verstand man es, darauf hinzuweisen, wie England gerade durch seine Kreditgewährung an die finnische Wirtschaft und durch die Inaussichtstellung erhöhter Abnahmemöglichkeiten Englands für finnisches Holz, Holzprodukte und Papiere geradezu ein Anrecht auf eine verstärkte Ab-nahme der englischen Erzeugnisse in Finnland habe. Man hat diesmal von einer Messe abgesehen. Auch von dem Besuch des Englischen Kronprinzen, der sonst stets als erster Werbeleiter auf gründlich zu erobernden Märkten eingesetzt wird. Man hat vielmehr versucht, sich all der Werbemittel zu bedienen, die sich an jeden letzten Verbraucher wenden und dazu den Vorzug größerer Billigkeit haben.

So wurde ein großer Anzeigenfeld zug, verbunden mit einem riesigen Schau-fensterwettbewerb, in die Wege geleitet. Es gab kaum ein Geschäft in Helsingfors das nicht für irgendein englisches Erzeugnis warb, zumal für diese Schaufenster-Wettbewerbe lische Textilien, Eisen, Stahl, Maschinen verbraucht werden. Diese englische Woche sollte nichts weiter sein als der Anfang einer großzügigen Reklame, an die sich die

### Einrichtung eines ständigen englisch-finnischen Agentennetzes

im ganzen Lande anschließen wird. Für uns gilt es, diese neuen Maßnahmen umso gründ-licher zu verfolgen, als all die Waren, für deren verbreiterten Absatz England wirbt, von Finnbisher aus Deutschland zogen wurden. Dasselbe gilt auch für englischen Bemühungen um die baltischen Märkte. Ende September begannen Vertreter des englischen Handelsministeriums die Verhandlungen mit Estland, Lettland und Li-tauen über den Abschluß von endgültigen Handelsverträgen, an die sich noch vor Weihnachten entsprechende Verhandlungen, zumindest mit Polen, anschließen sollen. Auch hier dasselbe Ziel: Verbreiterung des Absatzes englischer Textilien, Eisen-, Stahlwaren und Kohlen. Mit anderen Worten: Einengung der deutschen Konkurrenz zugunsten der englischen Ware. Unser eigenes Lebensinteresse zwingt uns, die weiteren Bemühungen Englands im östlichen Ostseeraum mit ganz besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen.

L. Hamel, Berlin.

### Ablösungsanträge für die Kraftfahrzeugsteuer stellen

Die Frist innerhalb der Anträge auf Ab lösung der Kraftfahrzeugsteuer für Personenkraftwagen und -räder, die vor dem 1. April 1933 erstmalig zum Verkehr zugelassen worden sind, bei den zuständigen Finanzämtern gestellt werden können, läuft am 1. Oktober d. J. ab. Eine Verlängerung der Frist ist nach der Erklärung des Reichsfinanzministeriums nicht zu erwarten. Nach dem Gesetz vom 31. Mai d. J. beträgt die Ablösung bei Zulassung des ersten Jahres das 21/2 fache, innerhalb des dritten Jahres das 2fache und bei Zuassung vor mehr als drei Jahren vor der Antragstellung das 1½ fache der Jahressteuer. Der Zeitpunkt der erstmaligen Zulassung des Fahrzeuges muß vom Antragsteller nachge wiesen werden. Der Ablösungsbetrag ist bei der Antragstellung zu entrichten; er kann auf Antrag in zwei gleichen Teilen entrichtet werden, und zwar die Hälfte bei Antragstellung und die zweite Hälfte ein Vierteljahr später. Mit Entrichtung der letzten Rate wird das Fahrzeug die Preise zu beeinflussen versucht, kraftfahrzeugsteuerfrei.

### Neue Indexziffer der Weltmarktpreise

Die Bewegung der Weltmarktpreise, d. h. der Preise, die im internationalen Handel gezahlt werden, wurde früher zumeist an Hand englischer oder amerikanischer Großhandelsindexziffern verfolgt. Seitdem sich, besonders während der letzten Jahre, auch die Preisentwicklung an den Binnenmärkten dieser beiden Länder immer mehr von der Preisentwicklung am Weltmarkt losgelöst hat, bedarf es zur Beobachtung der Weltmarktpreise einer besonderen Indexziffer. Das Statistische Reichsamt berechnet bereits seit längerem versuchsweise eine solche Indexziffer der Weltmarktpreise für 34 Nahrungsmittel und Industriestoffe, deren Ergebnisse dem folgenden Schaubild zugrunde liegen.



Die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel und Rohstoffe, die sich unter spekulativen Einflüssen nach der Aufgabe des Goldstandards durch die Vereinigten Staaten im Durchschnitt um 15 Prozent gehoben hatten, sind von ihrem Höhepunkt Mitte Juli bis Ende August wieder um 5 Prozent zurückgegangen. Von der Abschwächung der genannten drei Valuten wurden vor allem folgende Warenpreise miterfaßt: Baumwolle, Seide, Kohle, Nichteisenmetalle, Kautschuk, Oelfrüchte, Erdöl. Diesen abwärts gerichteten Preistendenzen stehen die Versuche der Erzeugerländer gegenüber, auf einzelnen Märkten höhere Preise durch Regulierung des Angebots zu erzielen. So haben erst jetzt die Vereinigten Staaten durch Einschränkung der Baumwollpflücke, durch Beschränkung der Anbaufläche für Weizen und durch Eingriffe in die Erdölwirtschaft

### Berliner Börse

### Uneinheitlich

verzögerten Limiteerneuerung. Rein stimmungsmäßig war man auf Grund nicht ungünstiger Wirtschaftsnachrichten eher freundlichen eingestellt, kursmäßig war die Tendenz aber durchaus uneinheitlich. Die Kaufneigung der Kundschaft war nach wie vor klein. Montanwerte soll, ebenso wie schon am Sonnabend, von rheinischer Seite etwas Interesse bestehen. Auch der neue Stand der Frei-händler beteiligte sich noch recht wenig am Geschäft. Andererseits scheint für den einen oder anderen der freien Makler, die durch den Abbau überrascht wurden, noch glattgestellt worden zu sein. Stärkere Kursveränderungen hatten Siemens mit minus 4 Prozent, Licht und Kraft mit minus 21/4, Bubiag mit minus 3 und Akkumulatoren sowie Kali Aschersleben mit je minus 2 Prozent aufzuweisen, Bemerkens-wert fest lagen dagegen Chade-Aktien mit plus 3 Mark, Deutsche Atlanten mit plus 3 Prozent, Bemberg mit plus 2½ und Rhein Braun-kohlen und Vogel-Telegraph mit je plus 2½ Prozent. Auch für Leonhard Tietz, die ihre Aufwärtsbewegung erneut um 2 Prozent fort-setzen konnten, erhielt sich das Interesse. Der festverzinsliche Markt litt ebenfalls unter Ordermangel und hatte unregelmäßige Kursgestaltung. Während Industrieobligationen bis zu % Prozent höher und Reichsbahnvorzugsaktien um % Prozent gebessert notierten, lag die Neubesitzanleihe nur behauptet. Die Altbesitzanleihe büßte sogar 1/4 Prozent ein, und auch Reichsschuldbuchforderungen waren bis

1/2 Prozent rückgängig. Auch nach den ersten Kursen hielt sich das

festigung durch. Besonders die anfangs gedrückten Werte waren erholt und bis zu ¾ Prozent höher. Leonhard Tietz waren nach vor Berlin, 2. Oktober. Die erste Börse des übergehender Abschwächung wieder fester. Sie-uen Monats litt, wie gewöhnlich, unter einer mens gewannen 1 Prozent ihres Anfangsverlustes wieder zurück. Pfandbriefe werden etwa ½ Prozent höher taxiert. Am Kassamarkt hielten sich Kursgewinne und Verluste bis zu 2 Prozent die Waage. Von den per Kasse ge-2 Prozent the waage, von den per Kasse gehandelten Großbankaktien verloren Commerzbank und Dedibank je 1 Prozent, Dresdner ½ Prozent. Berl. Handel konnten ¾ Prozent gewinnen. Hypothekenbankaktien waren ziemlich einheitlich bis zu ¾ Prozent. In der zweiten Börsenstunde blieb das Geschäft, von wenigen Ausgahren ebeschen ruhig. wenigen Ausnahmen abgesehen, ruhig. Kursgestaltung war weiter nicht ganz einheit-lich, überwiegend aber fester. Dessauer Gas waren um 1% Prozent gedrückt, während sich Papiere wie Siemens um 2% Prozent, Kali Aschersleben um 2 Prozent, Chade-Aktien 11/2 Mark bessern konnten. anleihe ging auf 11.10 zurück.

### Frankfurter Spätbörse

### Gut behauptet

Frankfurt a. M., 2. Oktober. Aku 29, AEG. 18%, IG. Farben 116, Lahmeyer 112, Rütgerswerke 47.25, Schuckert 89,5, Siemens und Halske 145, Reichsbahn-Vorzug 100, Hapag 10,25, Nordd. Lloyd 11,25, Ablösungsanleihe Neubesitz 111/6, Altbesitz 79,75, Reichsbank 141, Buderus 65,5. Klöckner 58,25, Stahlverein 32,5.

### Breslauer Produktenbörse

### Ruhig

Geschäft in engsten Grenzen. Am Geld markt trat nach dem Ultimo noch keine Erleichterung ein. Der Satz für Tagesgeld blieb 5 Prozent und darüber. Auch das Wechselangebot überwog weiter Gegen 12.45 Uhr setzte sich dann aber ziemlich einheitlich eine leichte Be-

### Berliner Produktenbörse (1000 kg)

Weizen 76/77 kg (Märk.)

| Tendenz: stetig Roggen 72/73kg 142-144 (Märk.) Tendenz: stetig Gerste Braugerste 180-188 Wintergerste 2-zeil. 153-161 ", 4-zeil. 150-155 Futter-u.Industrie Tendenz: stetig Hafer Märk. 138-146 Tendenz: stetig Weizenmehl 100kg 25.00-26.00 Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Roggenkleie   10,00—10,20                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roggenmehl 20,75—21.75<br>Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gelbe 125-1,40 Fabrikk. % Stärke 81/2                                                                                                                                   |
| Breslauer Produktent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
| Getreide Weizen, hl-Gew. 75½ kg 188 (schles.) 77 kg - 74 kg - 70 kg - 88 kg - Roggen, schles. 72 kg 148 74 kg - 70 kg - 72 kg 148 74 kg - 70 k | 2. Oktober 1933. Wintergerste 63 kg 149 9 68/69 kg 156 Tendenz: unregelmäßig Futtermittel 100 kg legenkleie Roggenkleie — Legenkleie Gerstenkleie — Legenkleie Tendenz: |
| Hafer 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mehi 100 kg Weizenmehl (70%) 241/2-251/2                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |

2. Oktober 1933.

Weizenkleie 11,10-11,35

Tendenz: unregelmäßig

### Posener Produktenbörse

Winterraps Leinsamen Senfsamen Hanfsamen Blaumohn

gute Sommergerste Industriegerste 65 kg

Oelsaaten

Posen, 2. Oktober. Roggen O. 14,50—14,75, Tr. 375 To. 14,75, 30 To. 14,65, 15 To. 14,60, Weizen O. 20—20,50, Hafer O. 13,50—14, Tr. 15 To. 13,75, Gerste 695—705 14,50—14,75, 15 10. 15,70, Gerste 050 705 14,55 12,10, Gerste 675—685 13,50—14,25, Braugerste 16,50—17,50, Roggenmehl 65% 22,25—22,50, Weizenmehl 65% 33,25—35,25, Roggenkleie 8,50—9,00, Weizenmehl 65% 33,25—35,25, Roggenkleie 8,50—9,00, 250 Weizenkleie 8,50-9,00, grobe Weizenkleie 9,50 —10, Raps 36—37, Rübsen 38—39, Viktoriaerbsen 20—24, Folgererbsen 22—25, Senfkraut 38—40, blauer Mohn 63—67, Speisekartoffeln 2,25—2,50, Fabrikkartoffeln 0,11. Stimmung ruhig.

151

25

100 kg | Kartoffeln

### Warschauer Börse

### Bank Polski 79,00-78,75

Dollar privat 5,83, New York Kabel 5,78, Belgien 124,60, Danzig 173,60, Holland 360,15—360,10, London 27,65, Paris 34,95, Schweiz 173,05, Italien 46,98, deutsche Mark 212,80, Pos. Konversionsanleihe 5% 51,50, Bauanl. 3% 38, Dollar private 5,750, 57, 4% 48, 47,80, 48, Boldan Berlin, 2. Oktober. Elektrolytkupfer (wirebars), prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rotterdam: Für 100 kg in Mark; 51.

Berlin, 2. Oktober. Kupfer 44,5 E., 42,25 G., Pos. 67, 50, 57, 48, 48, 47,80, 48, Boldan Berlin, 2. Oktober. Kupfer 44,5 E., 42,25 G., Pos. 67, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 57, 50, 5 anleihe 6%, 57,50—57, 4%, 48—47,80—48, Boden-Blei 16 B., 15,5 G., Zink 22 B., 21,5 G.

kredite 1/2 % 48,75. Tendenz in Aktien schwächer, in Devisen uneinheitlich.

### Berliner Devisennotierungen

| 1   | Für drahtlose          | 2      | . 10.  | 30     | 9.     |
|-----|------------------------|--------|--------|--------|--------|
|     | Auszahlung auf         | Geld   | Brief  | Geld   | Brief  |
|     | Buenos Aires 1 P. Pes. | 0,963  | 0,967  | 0,963  | 0,967  |
|     | Canada 1 Can. Doll.    | 2,662  | 2,668  | 2,682  | 2,688  |
|     | Japan 1 Yen            | 0,769  | 0,771  | 0,769  | 0,771  |
|     | Istambul 1 türk. Pfd.  | 1,973  | 1,977  | 1,973  | 1,977  |
|     | London 1 Pfd. St.      | 12,96  | 13,00  | 13,00  | 13,04  |
| 11  | New York 1 Doll.       | 2,712  | 2,718  | 2,737  | 2,743  |
|     | Rio de Janeiro 1 Milr. | 0,230  | 0.232  | 0,230  | 0,232  |
| 14  | AmstdRottd. 100 Gl.    | 168,98 | 169,32 | 168,98 | 169,32 |
| 1   | Athen 100 Drachm.      | 2,393  | 2,397  | 2,393  | 2,397  |
|     | Brüssel-Antw. 100 Bl.  | 58,39  | 58,51  | 58,44  | 58,56  |
|     | Bukarest 100 Lei       | 2,488  | 2,492  | 2,488  | 2,492  |
|     | Danzig 100 Gulden      | 81,62  | 81,78  | 81,62  | 81,78  |
|     | talien 100 Lire        | 22,02  | 22,05  | 22,05  | 22,09  |
|     | Jugoslawien 100 Din.   | 5,295  | 5,305  | 5,295  | 5,305  |
|     | Kowno, 100 Litas       | 41,41  | 41,49  | 41,41  | 41,49  |
|     | Kopenhagen 100 Kr.     | 57,89  | 58.01  | 58,14  | 58,26  |
|     | Lissabon 100 Escudo    | 12,68  | 12,70  | 12,68  | 12,70  |
|     | Oslo 100 Kr.           | 65,13  | 65.27  | 65,38  | 65,52  |
|     | Paris 100 Frc.         | 16,395 | 16,435 | 16,395 | 16,435 |
| 13  | Prag 100 Kr.           | 12,42  | 12,44  | 12,415 | 12,435 |
| 1 2 | Riga 100 Latts         | 74,33  | 74,47  | 74,33  | 74,47  |
|     | Schweiz 100 Frc.       | 81,15  | 81,31  | 81,15  | 81,31  |
|     | Sofia 100 Leva         | 3,047  | 3,053  | 3,047  | 3,053  |
|     | Spanien 100 Peseten    | 35,01  | 35,09  | 35,01  | 35,09  |
|     | stockholm 100 Kr.      | 66,83  | 66,97  | 67,08  | 67,22  |
|     | Wien 100 Schill.       | 48,05  | 48,15  | 48,05  | 48,15  |
| 1   | Warschau 100 Zioty     | 46,925 | 47.125 | 46,925 | 47.125 |

Valuten-Freiverkehr

Beriin, den 2. Oktober. Polnische Noten: Warschau 48.925-47,125, Kattowitz 46,925-47,125, Posen 46,925-47 125 Gr. Zioty 46,725-47,125

### Steuergutschein-Notierungen

| 1934 . | 4  |    |   | . 993 | 8  |      | Ber | lin | 1, | der | 1 2 | . Ok | tober |
|--------|----|----|---|-------|----|------|-----|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 1935   |    |    |   | . 921 | 14 | 1937 |     |     |    |     | . 8 | 01/4 |       |
| 1936   | 24 | 12 | - | . 85  |    | 1938 |     |     |    |     | 7   | 71/8 |       |
|        |    |    |   |       |    |      |     |     |    |     |     |      |       |

### Londoner Metalle (Schlußkurse)

|   | Name and Advantage of the Owner | Account Supplements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Kupfer: fest Stand. p. Kasse 3 Monate Settl. Preis Elektrolyt Best selected Elektrowirebars Zinn: fest Stand. p. Kasse 3 Monate Settl. Preis Banka Straits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{c} 2.\ 10. \\ 35^{1}; -35^{9}; 6 \\ 35^{11}; 6 -35^{3}; 4 \\ 35^{1}; 88^{9}; 4 -39^{9}; 6 \\ 39^{1}; 6 -38^{3}; 4 \\ 39^{1}; 4 \\ 222^{1}; 6 -222^{3}; 6 \\ 222^{3}; 6 \\ 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3}; 222^{3};$ | ausl. entf. Sicht. offizieller Preis inoffiziell. Preis ausl. Settl. Preis Zink: stetig gewöhnt.prompt offizieller Preis inoffiziell. Preis gew. entf. Sicht. offizieller Preis inoffiziell, Preis gew., Settl. Preis Gold | 2. 10.<br>12 <sup>3</sup> / <sub>18</sub><br>12 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> - 12 <sup>2</sup> / <sub>16</sub><br>12 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> - 16 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>17 <sup>8</sup> / <sub>16</sub> - 17 <sup>4</sup> / <sub>4</sub><br>16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> - 17 <sup>4</sup> / <sub>4</sub><br>16 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 133/ <sub>5</sub> |
|   | Blei: stetig<br>ausländ, prompt<br>offizieller Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Silber (Barren)                                                                                                                                                                                                            | 18 fein 19 <sup>15</sup> /16<br>18 <sup>9</sup> /16 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ı | noffiziell. Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12-121/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zinn-Osten reis                                                                                                                                                                                                            | 2271/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |